

Schriften für das dentiche Bolf

berausgegeben bom

Berein für Reformationsgeschichte.

Verluch

einer römischen "Reformation" nor der Reformation

bon

I. Mottrott.

Halle a. S. 1901. In Commissions-Verlag von Mar Niemeyer.



## The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

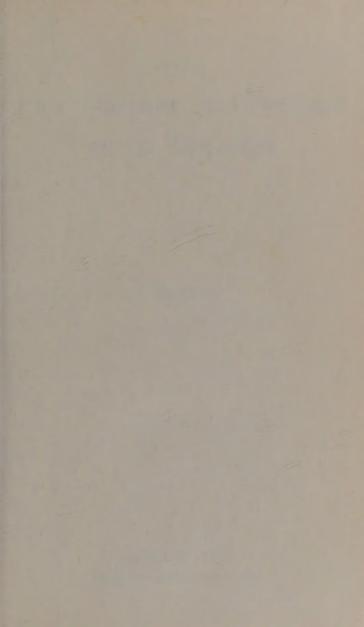

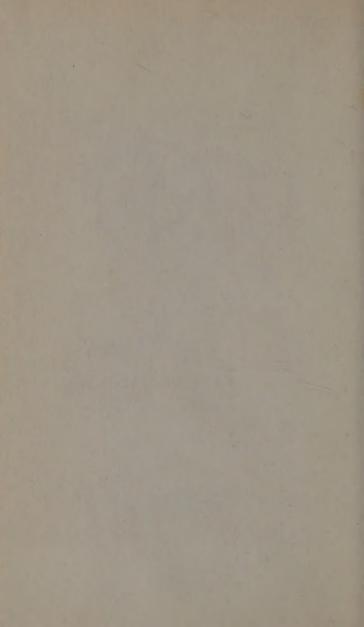

359 H28 NG

### Versuch

## einer römischen "Reformation" vor der Reformation

pott

I. Nottrott.

Nottrott

Halle a. S. 1901. Berein für Reformationsgeschichte.

# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Will man die Reformation des 16. Jahrhunderts in ihrer Notwendigkeit und Herrlichkeit recht verstehen, so nuß man sowohl die traurigen Zustände, die vorher in der Kirche herrschten, als auch die vergeblichen Versuche betrachten, die von römischer Seite gemacht wurden, dieselben abzustellen.

Nun ist ja dieser dunkte Hintergrund, von dem sich die Resormation so licht abhebt, schon wiederholt und umstassend geschildert worden; doch aber ist es nötig, denselben der Christenheit immer und immer wieder vor die Augen zu stellen, zumal es auf Seite der Gegner an dem Untersangen zu verschleiern und schön zu färben leider nicht sehlt.

Besonders wirkungsvoll dürfte es dabei sein, wenn nicht das ganze Gebiet der damaligen Kirche in die Betrachtung gezogen, sondern nur, und zwar unter Anführung möglichst vieler Einzelheiten, ein kleinerer Abschnitt desselben heraus-

gegriffen wird.

Wir wählen dazu den Kirchenkreis (Archidiakonat) von Halle an der Saale und erfreuen uns dabei des Vorteils, daß es in demfelben durchaus nicht schlimmer stand als anderwärts, dagegen aber hier zur Abstellung der Uebelskände besonders ernste Veranstaltungen getroffen wurden.

Da der Zweck dieser Blätter spezielle Quellennachweise ausschließt, so beschränken wir uns auf die Bemerkung, daß von katholischen Schriften vorzugsweise Johannes Busch "Chronicon Windeshemense" und "de reformatione monasteriorum" (beide veröffentlicht von Dr. Karl Grube in den "Urkunden der Provinz Sachsen") das Buch des ebengenannten Dr. Karl Grube "Johannes Busch, Augustinerspropst zu Hilbesheim" und die "Chronikalischen Aufzeichsnungen der Stadt Halle von 1464—1512" (herausgegeben

A3731

von Dr. Wachter, Neue Mitteilungen des sächsisch-thüringischen Geschichts- und Altertumsvereins V, XV, 1.) - evangelischerseits dagegen: von Drenhaupt "Beschreibung des Saalkreises" und Prof. Dr. Hertzberg "Geschichte der Stadt Halle a. S." benutzt worden sind. Von den zahlreichen sonstigen Quellen find einige ab und zu im Texte angeführt.

Es zerfällt aber die Darlegung naturgemäß in die drei

Abteilungen:

1. Die kirchlichen Zustände der Stadt Halle in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts.

2. Die Resormationsversuche des 15. Jahrhunderts. 3. Welchen Erfolg haben die Resormationsversuche in Halle gehabt?

#### I.

### Die firchlichen Zustände der Stadt Salle in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts.

Halle gewährte im 15. Jahrhundert durchaus das Bild einer firchlich - frommen Stadt. Die Zahl ihrer Gotteshäuser war wesentlich größer, als in der Gegenwart. Auf dem Markte erhoben sich dich hintereinander die seit 1520 zur jetzigen Marienfirche vereinigten Kirchen St. Gertrud und B. Mariae virginis. In der Nähe des alten Ulrichs-Thores, linker Hand der Ulrichs-Straße, lag die 1529 abgebrochene Kirche St. Ulrich. Zusammen mit der jett noch vorhandenen, damals mit einem Augustiner-Chorherrnstifte verbundenen Kirche St. Morit bildeten diese Kirchen die vier Pfarrkirchen ber eigentlichen Stadt.

Dazu standen innerhalb der Stadt drei Klosterkirchen. Die der Franziskaner und ihrer Schwesternschaft lag auf dem Platze der jetigen Universität, die St. Pauluskirche der Dominikaner, mit denen ebenfalls ein weiblicher Konvent verbunden war, in der Nähe der Mühlpforte; dem Orden der Serviten oder Marienknechte gehörte die jetzt noch vorhandene St. Ulrichskirche in ber Leipziger- (früher Galg-)

straße.

Auch die Kirchen der damals noch nicht inkommunalisierten Vorstädte Neumarkt und Glaucha sind als zu Halle gehörig anzusehen. Neumarkt besaß nicht nur die jetzt noch stehende Pfarrkirche St. Laurentius, sondern auch das dem ganzen Kirchenwesen Halles vorgesetzte große Augustiner-Stift Neuwerk mit seinem schönen viertürmigen Gotteshause. In Glaucha dagegen lag, wie jetzt noch, die dem Cisterzienser-Ronnenkloster Marienkammer gehörige Kirche St. Georg.

Selbst auf der Südseite der Stadt, auf den sogenannten Bulberweiden, erhob sich eine stattliche Kirche: diesenige der

Deutsch-Ordens-Komthurei St. Kunigunden.

Zu dieser im Verhältnis zu der damaligen geringen Seelenzahl der Stadt höchst ansehnlichen Zahl von Pfarrund Klosterkirchen kam noch eine ganze Reihe von Kapellen. Wahrscheinlich die älteste derselben war St. Michaelis am Alten Markte. In der Klausstraße lag St. Nikolai, auf dem Sandberge St. Jacodi, in der Brüderstraße St. Pauli, unter dem Rathause St. Crucis, vor dem Geistthore im Hospital St. Antonii die Kaplle St. Spiriti, auf dem Trödel Trium regium, auf dem Sandberge St. Annae, auf dem Grasewege St. Matthäi, auf dem Stadtgottesacker St. Martini. Eine Tochter der alten St. Ulrichstirche war die Petri-Kapelle, zu Stift Neuwerk gehörte St. Sylvester, auf dem Neumarkt, dort, wo das alte Kathaus stand, lag St. Andreae, dicht dei der Morizklirche St. Elisabeth, dei der jetzigen Ulrichskirche St. Wolfgang und vor dem Klausthore St. Allerander.

Sprechen schon diese zahlreichen Stätten der Anbetung für die kirchliche Gesinnung der Stadt, so noch mehr die vielen Stiftungen, mit welchen entweder die Kirchen selbst, oder die in denselben zum Abhalten von Seelenmessen und Gedächtnisseiern gegründeten und besonderen Priestern, den sogenannten Altaristen, überwiesenen Altäre bedacht waren und im Laufe des Jahrhunderts bedacht wurden. Um das Jahr 1500 besaß Stift Neuwerk 8, St. Ulrich 7, St. Gertrud 9, St. Marien 8 solcher Nebenaltäre. Bis auf diezenigen der Serviten und der beiden Bettelorden, die stets arm blieben, waren die Kirchen und Klöster Halles recht wohlhabend.

Zu verdanken waren die erwähnten Stiftungen einzelnen begüterten Bürgern, mehrsach aber auch besonderen Brüderschaften, zu welchen sich auch in Halle damals Geistliche und Laien gern zusammenschlossen, und die teils, wie der Orden der Bußbrüder oder Tertiarier an die Franziskaner, sich an bestehende Mönchsorden angliederten, teils selbständige, zu bestimmten Bußübungen und guten Werken verpflichtende Ge-nossenschaften bildeten. Die älteste der letzteren, die Brüder-schaft der Kalenderherren oder der Kaland, war allerdings bereits im 13. Jahrhundert gegründet, kam aber erst im 15. zu rechter Blüte. Seine aus Geistlichen und Weltlichen, Vornehmen und Geringen, Männern und Frauen bestehenden Mitglieder versammelten sich am ersten Tage eines jeden Monats (calendae), um nach einer in der Maxienkirche gehaltenen Andacht in eigenem Hause ihre die Feier von Festen, die Jahresgedächtnisse Verstorbener, die Veranstaltungen von Fasttagen, die Gewährung von Almosen und dergl. betreffenden Angelegenheiten zu beraten und darauf ein gemeinsames Eß- und Trinkgelage zu halten. Aehnlich waren die Brüderschaften eingerichtet, welche

die verschiedenen Zünfte unter sich bildeten. Nehmen wir noch die Teilnahme der Bürgerschaft an Wallsahrten und verschiedenen Prozessionen hinzu, be-achten wir auch, daß von sektiererischer Auflehnung gegen die Lehren und Ordnungen der Kirche sich nennenswerte Spuren nicht finden, so dürfte also in Halle ein reges firchliches

Leben geherrscht haben.

Aber allerdings bloß ein kirchliches, nicht ein wahrhaft religiöses und ernst sittliches. Die Brüderschaften, in welchen die Kirchlichkeit der Laien am meisten zu Tage trat, wurden von den Geistlichen wesentlich nur zur Aufrechthaltung ihrer Herrschaft und zur Vermehrung ihrer Einkunfte begünstigt, den Mitgliedern aber dienten sie als eine Art Bersicherung auf den Himmel und nicht am wenigsten zur Veranstaltung von Vergnügungen. Die Teilnahme des Volkes an den Gottesdiensten, die hauptsächlich im Lesen der Messe, höchst selten im Halten von Predigten bestanden, mag ja nicht vermißt worden sein, war aber gleich den Stiftungen und sonstigen Uebungen der Wohlthätigkeit ein durchaus äußerliches Werk. Da die Kirche durch Meßopfer, Heilige, Ablässe und Resiquien nach Ansicht der Zeit genügend für das Seesenheil ihrer Glieder sorzte, und diese sich an solchen "Heilsschätzen" durch äußere Leistungen leicht Anteil verschaffen konnten, so hielt man eine persönliche

Frömmigkeit vielfach für überflüffig.

Folgerichtig sah es deshalb mit dem sittlichen Leben höchst traurig aus. Soch und Niedrig war einer derben Sinnlichkeit ergeben. Dem alten Nationallaster des Trunkes fröhnten alle Stände ziemlich unbedenklich. Das sechste Gebot galt kaum noch als gottgesetze Schranke. Wie sast überall gabs damals auch in Halle verschiedene vom Nate anerkannte und privilegierte Frauenhäuser. Abersglaube und Zauberei gingen sehr im Schwange. Interessenstämpse zwischen den Patriziern und der niederen Bürgersschaft, zwischen Aristokratie und Demokratie, Nat und Magdeburger Erzbischof gehörten zur Tagesordnung. An Eigentumsvergehen, Gewaltthat und Angriffen auf die weiblichen Ehre ließ es die rohe Bevölkerung nicht sehlen.

Diese heillosen Zustände machten eine ziemlich gewaltsame Justizpslege nötig, über die zwar erst aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts berichtet wird, die aber jedenfalls in frühere Zeit zurückreicht. Dem vielbeschäftigten Henker, der auf dem Strohhofe wohnte, war zu Hinrichtungen mit Feuer, Schwert und Rad vor dem Steinthore gegenüber dem späteren Gasthofe "Zum grünen Baume" ein besonderer Rasenplatz eingeräumt. Der noch häufiger benutte Galgen stand vor dem nach ihm benannten Galgthore auf einem Teile des jetzt zum "Brinzen Karl" gehörigen Grundstückes. Mitten auf dem Markte erhob sich der Pranger oder die Staupfäule. Freche und liederliche Weiber wurden an ihr 1/2 bis 1 Stunde lang ausgestellt und dann nackend von den Anechten des henkers um den Markt herum durch die Schmeerstraße, die Kannische Straße und durch das Kannische Thor aus der Stadt getrieben, wobei man sie mit faulen Eiern bewarf, die der Rat lieferte. Im Rathause befand sich der Stock und die Folter. In das Ratsgefängnis, die sogenannte Temnit, pflegte man ohne viel Umftände selbst angesehene Bürger zu legen. Wir wissen sehr wohl, daß für Unsittlichkeiten im

Wir wissen sehr wohl, daß für Unsittlichkeiten im Bolksleben nicht immer die Kirche verantwortlich zu machen ist. Hier aber lag die Schuld bei ihr, denn sie hatte die Sauerteigskraft verloren, und ihre Diener gaben selbst bas

übelfte Beispiel.

Die Erzbischöfe von Magbeburg, welche dicht bei der Stadt auf ihrer Burg Giebichenstein zu residieren pflegten, hatten über ihrer Stellung als weltliche Fürsten die bischöflichen Pflichten fast ganz vergessen und waren einem völlig weltlichen, ja sittenlosen Leben ergeben. Erzbischof Ludwig nannte sich wohl Gottes und des heiligen Stuhles Vikarius (niemals Erzbischof), stard aber 1382 bei Gelegenheit eines Balles, den er auf seinem Schlosse Calbe a. S. veranstaltet hatte. Als neben dem Tanzlokale Feuer ausdrach, flüchtete er mit seiner Tänzerin die Treppe hinad und stürzte, indem diese zusammenbrach, zu Tode. — Sein Nachsolger Friedrich III. konnte, als er eine Messe lesen wollte, trotz eisrigen Suchens im Meßbuche die Lektion nicht sinden, war jedoch ein großer Kriegsmann. — Albrecht IV. zog mit einem Heere gegen den Markgrafen von Brandenburg zu Felde. — Günther II., ein Graf von Schwarzburg, war bereits mit 11 Jahren Priester und mit 21 Erzbischof. Er trug keine Tonsur und kümmerte sich die längste Zeit seiner Regierung nur um das weltsiche Regiment und um die Kriege, die er führte.

Wenn die niederen Geiftlichen es ihren Oberhirten im weltlichen Leben möglichst nachthaten, ja sie darin noch überboten, so war das nicht zu verwundern. Das geistliche Amt war ihnen im wesentlichen ein Mittel der Versorgung. Die Gottesdienste hielten sie mechanisch. Unausmerksamkeit und Schwahhaftigkeit in der Kirche wird ihnen häusig vorgeworsen. Lärmend trieben sie sich auf den Straßen umher, zechten unmäßig in Schenken und verkehrten sogar in verrusenen Häusern. Daß sie gegen das Gebot des Gölibates mit Frauen zusammenlebten und Kinder hatten, war durchaus nicht selten. Zumeist ohne alle theologische Bildung, waren etliche sogar in den Ordnungen des Gottesdienstes undewandert. Nur für Rechtskunde interessierten sich mehrere, benutzen jedoch ihre juristischen Kenntnisse selbst gegen die Kirche und ihre Amtsgenossen. Kühmliche Ausnahmen treten uns in der ersten Hässe des 15. Jahrhunderts nur ganz

vereinzelt entgegen.

Nicht besser als bei der Weltgeistlichkeit stand es in den Klöstern. Der alte Geist der Entsagung war völlig aus ihnen verschwunden. Die drei Hauptgelübde der Armut. des Gehorsams und der Keuschheit wurden nicht mehr gehalten. Ohne Beruf jum geiftlichen Leben suchte man in ben Klöstern ein gutes Unterkommen und behagliches Dasein. Der Sinn für Wissenschaft war fast gänzlich erstorben. Selbst mit Handarbeit beschäftigte man sich wenig. Vielfach waren die Mönche dem Trunke ergeben. Neberhaupt gelten ihnen alle Vorwürfe, welche den Weltgeiftlichen gemacht wurden. Etwas mehr sittlich ernste Lebenshaltung scheint sich bei den Bettelorden und bei den Serviten gefunden zu haben, bei letteren auch Bibelstudium. Deren Alöster waren aber auch verhältnismäßig arm geblieben.

Am übelsten sah es wohl bei den Deutschrittern von St. Kunigunden aus. Sie lebten nicht nur mit dem Rate und mit Stift Neuwerk in beständigem Streit, sondern führten auch ein äußerst ungebundenes Leben. An der Stadtgrenze hatten fie für die Bürger Schenken bedenklichster Art errichtet, duldeten dort das Treiben schlechter Weiber und boten Uebelthätern, welche der Rat verfolgte, erwünschte Ruffucht.

Für diese traurigen Zustände der Kirche, die hier nur skizziert werden sollten, werden wir später ausführliche Zeugnisse bringen. Hier sei nur bemerkt, daß dieselben auch von katholischen Geschichtsforschern der Gegenwart, 3. B. von Janffen in feiner "Geschichte bes beutschen Bolkes seit Ausgang des Mittelalters" nicht bestritten, vielmehr als in der ganzen Kirche herrichend zugegeben werden.

II.

### Die Reformationsversuche des 15. Jahrhunderts.

Es ist bekannt, daß das deutsche Bolk in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von einem lebhaften Berlangen nach Reform ber Kirche an Haupt und Gliedern ergriffen war, und daß dieses weitverbreitete Berlangen in den "Resormations-Konzilien" von Pisa, Kostnitz und Bafel feinen Ausbruck fand. In Halle und feinem

Kirchenkreise hat es sich aber zunächst nicht auf dem eigentlich firchlichen Gebiete, sondern auf dem der Schule geltend gemacht, und es ist interessant, hier schon die Wurzeln zu sehen, aus welchen die spätere "Schulstadt" Halle herausgewachsen ift. Man fühlte wohl, daß zu einer nachhaltigen Besserung der Sitten und einer gründlichen Beseitigung der auch in religiösen Dingen großen Unwissenheit bei der Jugend angefangen werden muffe. Run befaß Salle schon längst Schulen. Kloster Neuwerk und die Kirchen St. Marien, St. Moritz und St. Ulrich hatten solche. Sie standen sämtlich unter Kloster Neuwerk, dem das Schulrecht über die ganze Stadt gehörte. Aber alle biese Schulen waren Lateinschulen, und Neuwerk that, wie es scheint, wenig oder gar nichts zu ihrer Förderung. Ein Beweis dafür, daß sie der Bürgerschaft nicht genügten, dürfte in den verschiedenen Privatschulen zu finden sein, welche als "Winkelsschulen" den Haß der Augustiner von Neuwerk erregten. Da waren es bie Kirchenvorsteher von St. Marien, Ulrich Bornter und Burghart Lindau, fowie diejenigen von St. Gertrud, Heinrich Holthausen und Claus Gerbig, welche 1414 auf dem Kirchhofe von St. Gertrud eine "neue" Schule einrichteten, an welcher ein "Schulmeister" mit sechs "Gesellen" angestellt wurden, und die von der Zahlung eines Schulzinses an Neuwerk befreit war. — Wiederum 1437 gründeten die Altarleute von St. Ulrich, Peter Subach und Sander Czoch ebenfalls unter Befreiung von jeglicher Abgabe an Reuwerk eine Schule auf dem Kirchhofe zu St. Ulrich. Die Erlaubnis zu jener älteren Gründung wurde von dem Propst Brenthin, Die zu der letteren durch Propst Spier gegeben, beidemale mit dem Rechte selbständiger Unstellung ber Lehrer, aber unter ber Bedingung, daß alle "Winkelschulen" abgeschafft würden. An Stadtschulen im modernen Sinne ist dabei natürlich nicht zu benken. Die Schulen blieben Kirchenschulen, ihre Lehrer und Schüler hatten Kirchendienste zu thun, jedenfalls aber kam in ihnen neben einer Erweiterung des Unterrichtsstoffes die deutsche Sprache vor der lateinischen mehr zu ihrem Recht, und — worauf es uns hier besonders ankommt — waren sie in einem gewissen Gegensate gegen das herrschende Kirchenregiment gegründet.

Auf dem eigentlich kirchlichen Gebiete hat man es zu solchen Bestrebungen, wie sie die freier gerichtete Mehrzahl auf den großen Keformationskonzilien vertrat, in Halle nicht gebracht. Wochte auch in der Bürgerschaft die Anschauung, daß die Bischöse über dem Papste ständen, und daß der Ablaß nimmermehr eine Vergebung der Sünden sein dürse, hier und da Anklang sinden, durchzusehen hat sich dieselbe nicht vermocht. Die Reformversuche, denen wir in Halle begegnen, waren ja allerdings auch durch jene Kirchenversammlungen angeregt, bewegten sich aber ausschließlich im Gedankenkreise der dortigen streng kirchlichen Minderheit, hatten durchaus nur die Wiederherstellung des Ansehens und der Macht der Kirche, obenan des Papstes zu ihrer Aufgabe und versolgten Besserung des Klerus und des Volkes wesentlich nur zu diesem Zweck.

Am allerwenigsten konnten in Halle evangelische Strömungen husitischer Art aufkommen. Waren sie vorhanden, und es scheint, daß sie es waren, so wußte sie der Erzbischof energisch zu unterdrücken. Schon in Kostnitz hatte Erzbischof Günther II. seine Abgeordneten dem Verdammungsurteile über Hus zustimmen lassen. Nicht genug damit, schloß er sich 1420 auch einem Bündnisse gegen die Husiten an. Nach der betreffenden Urkunde vom Jahre 1421 versprach er "alle und jegliche Bürger und Unterthanen männlichen Geschlechtes in seinen Städten, Märkten, Dörsern und Landen, die über zwölf Jahre alt und vernünftigen Sinnes wären, geloben und zu den Heiligen schwören zu lassen, sich solcher Ketzerei widersehen und alle derselben Verdächtigen bei den Gerichten angeben und verstolgen helsen zu wollen."

Aber gerade dieser Erzbischof Günther II. war es, der, 1434 in Angelegenheit eines Streites mit seinen Städten Magdeburg und Halle persönlich auf dem Konzil in Basel weisend, dort von seiten der hierarchischen Partei die ersten Antriede ersuhr, sich der kirchlichen Notstände seines Sprengels anzunehmen. Nachdem der blutige Streit beigelegt war, besann er sich auf seine kirchlichen Pslichten und beschloß zunächst die Hand an eine Reformierung seiner Klöster zu legen. Dies war im Jahre 1441. Da er indessen innerhalb

seines Erzbistums keinen zu solchem Werke geeigneten Mann finden konnte, so berief er von auswärts eine Persönlichkeit, die mehrere Jahre lang für Halle und Umgegend von der größten Bedeutung werden sollte. Das war der 1399 oder 1400 zu Zwolle in den Niederlanden geborne Augustiner-Propst Johannes Busch vom Kloster St. Bartholomäi, genannt "die Sylte", dei Hildesheim, welches Kloster jener Bereinigung mit dem alten strengen Geiste erfüllter Augustiner-Klöster zugehörte, die eine Erweiterung des von Gerhard Groot in den Niederlanden gegründeten Bereins der "Brüder vom gemeinsamen Leben" war und "Windesheimer Kongregation" hieß. Busch, ein durch Gaben und rücksichtslose Energie hervorragender Mann, der neben seinem eigenen zu Hildesheim auch bereits andere Klöster resormiert hatte, sollte zunächst die Augustiner-Stifte des Erzbistums zu besierer

Ordnung zurückführen.

Von Magdeburg aus, wo er sein Werk begann, begab sich Busch im Jahre 1442 zuerst nach dem in der Nähe von Halle gelegenen Kloster St. Betri auf den Lauter- oder Betersberge. Diefes durch Markgraf Konrad den Großen von Meigen 1124 gegründete Augustinerstift unterstand allerdings nicht ber Gerichtsbarkeit des Erzbischofs, sondern war dem papst-lichen Stuhle unmittelbar unterworfen, hatte sich aber zur Aufnahme des Bisitators bestimmen laffen. Als Gehülfe von Busch kam der Prior Cremer aus Richenberg bei Goslar mit, und auch die beiden Magdeburger, Mag. Heinrich Toke, ein Domherr, und Magister Heinrich Zolter hatten sich angeschlossen. Propst und Mönche des Petersberges nahmen die Bistatoren freundlich auf und versprachen alles nach ihrem Rate einzurichten. Bier Jahre lang follte Busch zu dem Kloster Beziehungen unterhalten. Die durch seine jährlichen Reisen von der Sylte nach dem Betersberge erwachsenden Kosten versprach das Kloster bestreiten, auch alles, was die Bisitatoren auf dem 20 Meilen weiten Wege an Büchern und Kleidern durch Käuber verlieren würden, ersehen zu wollen. Unter den Augustiner-Klöstern in der Gegend von Halle, in Thüringen, Meißen und Ersurt war, wie Busch sagt, Betersberg das erste, das sich einer Bistation unterzog. Mis Buich darauf zum Erzbischof nach Giebichenftein kam, verwunderte sich dieser, daß er Bisitatoren aus einem Lande voller Käuber habe holen müssen, exhielt aber zur Antwort, daß die Hildesheimer Gegend allerdings viele Käuber habe, jedoch ein fruchtbares Land sei und deshalb

auch viele gute und reformierte Männer erziehe.

Die Zustände des Stiftes Neuwerk, das Busch nun visitierte, erwiesen sich als trostlos. Die Kanoniker lebten durchweg ohne Enthaltsamkeit und waren ganz ungehorsam. Es ging die Rede, daß niemand Propst werden könne, der nicht zwei- oder dreimal im Gefängnis gesessen habe. Die Reformation konnte daber nicht ohne einige Gewaltsamkeit eingeführt werden. Die Windesheimer Aleidung, für das Haus ein langes weißes Gewand und für die Ausgänge über dasselbe einen schwarzen Mantel, ließ man sich allerdings gefallen. Als sich aber Bropst Spier bei einer Verhandlung im Schlosse Giebichenstein gegen die Windesheimer Defgefänge mit der Bemerkung zu wehren suchte, daß er als Greis keine neuen lernen könne, auch die alten Bücher durch Ausstreichen und Ueberschreiben verdorben würden, herrschte ihn ber Erzbischof mit ben Worten an: es handele sich nicht um Ausstreichen und Korrigieren, sondern darum, ob er gehorchen wolle; überdies sei er in der Burg und möge zusehen, wie er aus derselben wieder heraus komme. -Das genügte, um Propst und Konvent zur Annahme nicht nur ber Gefänge, sondern auch aller Statuten von Windesheim zu bewegen, bei benen Neuwerk nun auch 20 Jahre und länger blieb. Rur bas Recht, ihren Propft nach eigenem Willen ein- und absetzen zu dürfen, ließen sich die Chorherren nicht nehmen. Gerade wie Betersberg ftand nun Neuwerk vier Sahre lang unter Oberleitung des Propftes Busch, ber ihm den Johann Bodiker aus ber Sylte und den Prior Arnold aus Richenberg als Lehrer und Vorbilder sandte, auch jährlich einmal seblst kam, um sein Werk zu visitieren und fortzuführen.

Näheres über die Art, wie Busch reformierte, ersahren wir auß St. Morit in Halle, das nach Neuwerk an die Reihe kam. Hier verweigerte man zunächst mehr zu bevbachten, als die alte Klosterregel vorschrieb. Da aber Mag. Toke jede Uebertretung der neuen Regel als eine Todsünde hinstellte, die ohne Buße und Bekenntnis zur Hölle führe, ja in

biesem Falle, wo doch der Erzbischof befohlen habe, als noch Schlimmeres, denn eine Todsünde, nahmen Propst Tilemann und sein Konvent die neue Ordnung an. Das gemeinschaftliche Leben wurde wieder eingeführt, Armut, Keuschheit und Gehorsam zur Pflicht gemacht, auch bestimmt, daß fortan im Schlaffaale. Speifesaale und in der Kirche Schweigsamkeit herrschen, vom Kompletorium (Gottesbienft um 9 Uhr abends) bis zur Matutin (bei Tagesanbruch) fein Wort gesprochen, alle Bergeben gur bestimmten Beit bekannt und gestraft, auch Kirche und Speisesaal zur festgesetzten Stunde besucht werden sollten. Um die Mönche in ber neuen Ordnung zu unterweisen, blieb Busch selbst einige Zeit in St. Morit, besuchte mit den Mönchen "bei Tag und Nacht", das heißt zu allen kanonischen Stunden, den Gottesdienst und ließ ihnen durch den Breslauer Augustiner Mag. Stenslaus vormachen, wie man das Straffapitel zu halten habe. Dazu warf fich Stenslaus auf den Boden, füßte ihn, bekannte seine Sünden und erbat sich Vergebung. Gerade so sollten die Mönche jeden Sonnabend ihre Vergehungen gegen die Ordensregel und gegen einander bekennen. Hätten ber Propst oder in dessen Abwesenheit der Prior das Kapitel zu halten, fo follten biefe nicht nötig haben, ihre Gunden gu bekennen. Auch St. Morik wurde zunächst auf 4 Kahre unter Busch's Ginwirkung geftellt.

Busch rühmt die freundliche Aufnahme und Bewirtung, die er nebst seinen Genossen während der ausdedungenen 4 Jahre auf dem Petersberge, in Neuwerk und St. Morits ersahren habe. Berschiedene Becher Wein und Bier, Wildund andere Braten seine ihnen vorgesetzt worden. Dafür habe er auch nur im vierten Jahre Reisekossen beansprucht.

Diese vier Jahre waren indessen nur ein Stadium der Borbereitung auf eine weit eingehendere und nicht nur die Stifte der Augustiner, sondern sämtliche Klöster und Kirchen des Halleschen Kirchenkreises umfassende Resormthätigkeit.

Erzbischof Günther II. war 1445 gestorben. Ihm folgte Friedrich III., ein Graf von Beichlingen. Noch sehr jung an Jahren und ohne Priesterweihe war er in Amt und Würden gekommen. Was ihm aber an wissenschaftlicher und selbst praktischer Bildung sehlte, ersetzte er durch großen

kirchlichen Eifer. Von dem bei ihm hochgeschätzten Mag. Toke ließ er sich über die gottesdienstlichen Gebräuche und die kirchlichen Pflichten seines bischöflichen Amtes unterweisen, sodaß er dieselben bald ohne Vermittlung eines Beihbischofes, deren sich seine Vorgänger durchweg bedient hatten, selbst verrichten konnte. Im Gegensatz zu Günther II. wollte er auch kein Kriegsmann, sondern wirklicher Bischofsein, trug wieder geistliches Gewand, und als jemand mit ihm Krieg anfangen wollte, ließ er ihm einsach sagen, er sei kein Krieger. In seiner Ledensführung soll er durchaus christlich und gegen andere ebenso freundlich und liedereich, wie gegen sich selbst streng gewesen sein. Rach seinem Tode sand sich, daß er auf bloßer Haut einen Bußgürtel getragen hatte. Schon 1451 gab ihm Kardinal Eusa Beugnis, er sei der einzige rechtschaffne Bischof, den er in Deutschland gesehen habe.

Solch einem Manne mußten die kirchlichen Schäben seiner Diözese zu Herzen gehen. Sie abzustellen und die begonnene Resormation weiter auszudehnen, suchte er dasher den Propst Busch, den er schon im ersten Jahre seines Episkopates treulich unterstügt hatte, bleibend nach Halle zu ziehen. Es gelang ihm dadurch, daß er den Propst Nicolaus Spier, einen alten, einsachen, sehr beseibten und in Rechtssachen wenig bewanderten Mann, von dem eine Fortführung der Resormation nicht zu erwarten war, zur Kiederlegung seines Amtes bewog und am 1. Juni 1447 an dessen Stelle

in Neuwerk Busch erwählen ließ.

Alls Busch bei seinem Anzuge die Türme der Stadt Halle sah, machte er, wie schon früher bei seiner Uebernahme der Propstei in der Sylte, mit Gott gleichsam einer Kontrakt. Betend gelobte er, ohne Kücksicht auf persönliches Bohlergehen das Werk der Reformation betreiben zu wollen, sorderte dafür aber auch Gottes Beistand. Seine Einsührung in Neuwerk glich fast der eines Bischofs, ihm selbst kam sie wie ein Begräbnis vor. Unter dem Geläut der Glocken, von denen besonders die jetzt im Magdeburger Dom hängende Susanna, nächst der Ersurter die größte in Deutschland, ihre tiese Stimme hören ließ, und unter dem Gesange des Tedeums wurde er durch den Erzbischof in der hellserleuchteten Kirche zu Neuwerk in sein Amt eingewiesen.

Dabei lag er zwischen vier Leuchtern vor den Stusen des Alltars auf den Knieen. Nach der Einführung hatten zuerst der alte Propst, dann der Prior und Subprior, weiter die Erzpriester und Weltgeistlichen der Stadt und ihres Kirchenfreises, endlich die Kanoniker Neuwerks ihm Gehorsam zu geloben. Wer von den letzteren das nicht wollte, durste

das Stift verlassen, was auch einige thaten.

Alls Propst von Neuwerk hatte Busch nicht bloß einen bebeutend weiteren Wirkungskreiß, sondern auch eine wesentslich größere Autorität denn bisher. Alls solcher war er nämlich Archidiakonus über den 11 Duadratmeilen umsassenden und fast von 20000 Menschen bevölkerten "Bannus hallensis", zu welchem die vier Erzpriestersitze (sedes) Hannus hallensis", zu welchem die vier Erzpriestersitze (sedes) Hannus hallensis", zu welchem die vier Erzpriestersitze (sedes) Hannus hallensis", zu welchem die vier Erzpriestersste (sedes) Hannus hallensis", zu welchem die Genden die Gelegen hallensische und Erzelste geshörten, i viel mehr als gegenwärtig, wo es in den mit dem damaligen Archidiakonat Halle sich etwa decenden Diözesen Hallensische Eradt, Halle zund I u. II. Zörbig und Gollme einschließlich der katholischen nur 68 Kirchen und 93 Geistsliche giedt.

Im nun in Halle, wie er sich selbst ausdrückte "eine neue Welt" zu schaffen, sah sich Busch zunächst nach einem Prediger um. Denn er selbst war kein Kedner. Aber in seinem ganzen Kirchenkreise fand er keinen geeigneten. Er holte sich deshalb aus Hildesheim den Gerhard Dobler und gab ihm den Austrag, "die Sünden und Laster des Volkes zu strasen, bis böllige Besserung eingetreten sei." Was Dobler predigte, besahl er dann selbst zu besolgen. Dobler war kein ungeschickter Volksredner. Oft hielt er über ein einziges Gebot 3, 4, auch 5 Predigten und sagte dabei wohl: "Warum fangt ihr nicht an, das Gebot Gottes zu halten? Sagt ihr vielleicht: Vater und Mutter thatens auch nicht und sind nun doch selig? Woher wist ihr das? Haben sie so gelebt, wie jest ihr, so sind sie schon in der Hölle. Denn es heißt: "Wenn du zum

<sup>1)</sup> So fagt Busch. Im Jahre 1194 war der Bannus hallensis vom Papste durch die Flüsse Saale, Fuhne, Strisse, (Löberbach bei Bitterseld?) und Elster begrenzt worden.

Leben eingehen willst, so halte die Gebote." Bibelftellen. bemerkt Busch, zog er nicht viel an, sondern ging gleich zur Sache über. Dabei wandte er sich oft an die einzelnen Zuhörer und sagte z. B.: "Du mit dem langen Mantel, Du mit den gestickten Schuhen, Du Katsherr, Du Armer, was wirst Du sagen, wenn Du auf Deinem Sterbelager liegst und Deine Seele aushauchst? Das überlege Dir einmal!" Im Einverständnis mit Busch verlangte er, daß die Kaufleute an Feiertagen keine Waren ausstellen, sondern ihre Schaufenster schließen sollten. Auch gegen den Bucher predigte er, so daß man als solchen erkannte, was man bis dahin für redlichen Gewinn gehalten, und die Halleschen Wucherer denen, die sie betrogen hatten, mehr als 1000 Gulben ersetten. Das geschah wohl von Christen. Anders verhielten sich die Suden, die seit alters sich in Salle niedergelassen hatten und in dem nordwestlichen Teile der Stadt. von dem jetigen Jägerberge bis zur Saale hinab, besondere Straßen bewohnten. Als Dobler auch deren Zinsnehmen strafte und die Bürger aufforderte, ihnen für dieses Sündengeld nichts mehr zu verkaufen, frug man ihn, wovon sie denn ohne Wucherzinsen leben sollten. Er gab die Antwort: Sie könnten ja Landbau und Handwerke treiben. im Garten arbeiten, die Straßen kehren u. drgl.; für so verdientes Geld dürfe man ihnen Lebensmittel verkaufen Schlieflich trieb der Rat die Juden zum großen Bedauern des Erzbischofs, dem sie ein hohes Schutgeld zahlten, aus der Stadt und machte ihre Spnagoge (fie stand wohl auf dem Plate der früheren Universitätsbibliothet) zu einer Kapelle Mariae virginis.

Darüber, ob Dobler auch auf dem Lande gepredigt

hat, fehlt die Nachricht.

In gleichem Sinne, wie Dobler von der Kanzel aus, wirkte Propst Busch im Beichtstuhle auf Hebung ber

Sittlichkeit.

Alls ihm einst die Frau eines Ritters beichtete, bemerkte er an ihr ein Medaillon von ziemlicher Größe und erhielt auf die Frage, was darin sei, die Antwort: "Ein auf Pergament geschriebener Brief; wer ihn trägt, kann nicht mit dem Schwerte verwundet oder vom Feinde gefangen

werden, nicht ertrinken noch verbrennen, wird überhaupt von keinem Unglück betroffen. Busch erbat sich darauf den Brief und fand darin geschrieben, daß Papst Lev ihm diese Bunderkraft gegeben habe. Der Brief enthielt außerdem noch den Spruch "Chriftus siegt, Chriftus regiert", die Namen der heiligen brei Könige, ber Apostel und vieler Beiligen, einer Menge phantaftischer Zeichen, Kreuze und Beschwörungen, die Buchstaben bes Alphabets und anderes. Es war also ein sogenannter Himmelsbrief, wie ähnliche fich jett noch und leider auch bei Evangelischen, besonders bei Soldaten im Rriege finden. "Gute Frau", fagte Bufch, "es wundert mich, daß, folange Ihr diesen Brief tragt, ber Teufel Euch noch nicht den Hals umgedreht hat, denn was darin steht, ift gegen Gott und den katholischen Glauben, seine Versprechungen sind unwahr, und der Papst hat sie nie gegeben; ich rate, daß Ihr ben Brief verbrennt und Euer Vertrauen nicht mehr auf ihn setet." Da bat die Frau, daß der Propst ihn selbst verbrenne. Busch that das auch später, und zwar, wie er sagt, ohne daß sich dabei etwas neues ereignete. -

Eine andere Frau wurde nach der Beichte und Absolution von Busch gefragt, ob sie nicht die Frau kenne, welche nabe bei der Stadt wohne und Menschen und Tiere, meist kranke Pferde, durch Beschwörung und Anrufung von Dämonen beilen folle. Bu feinem Erstaunen hörte er, fie fei es felbft. Als er ihr aber eröffnete, fie thue bamit große Sunde und verdiene verbrannt zu werden, wollte die Frau das nicht zugeben, benn — der Erzbischof Günther selbst habe fie oft holen und seine Pferde durch fie kurieren laffen. Ihr Mann ward darüber sogar so erzürnt, daß er den Bropst ermorden wollte. — Als Busch später nachforschte, wie solche Frauen ihre Kuren machten, erfuhr er, fie hatten einen großen Spiegel, in den der Teufel gebannt fei; wenn fie nun um Gulfe gebeten wurden, setten fie fich mit dem Spiegel in der Sand auf eine Wiese und frügen ben Teufel, wie sie das franke Glied heilen konnten; darauf ersähen sie aus bem Spiegel, daß der Teufel ein Gras oder Kraut von der Erbe nehme und mit bemfelben die franke Stelle beftreiche; das machten sie dann ebenso. Ob der Teufel oder das

Kraut helse, sagt Busch, wisse er nicht, daß aber der Erzbischof in der That die Frau gern gehabt und ihre Kuren bei seinen Pserden benutzt habe, obgleich er doch sonst solche Zauberinnen und auch die, welche es zu sein sich nur einbildeten, streng dis zum Feuertode verfolgte, käme wohl daher, daß er von der Hülfe des Teufels, mit der dabei geheilt werde, keine Kenntnis beseisen habe.

Seit Menschengebenken hatte der Archidiakonus von Neuwerk keine Sendgerichte (Synoden) gehalten. Sein Amt war eben zu einem bloßen Titel und einer guten Einnahmeauelle herabgesunken. Busch griff nun auch hier seine Pflicht

mit Ernft und Gifer an.

Den Anfang machte er mit dem Dekanat Halle, dem größesten Erzprieftertume seines Bannes, das schon 1331 achtundzwanzig Pfarreien zählte. Er berief die Geiftlichkeit aus Stadt und Land nebst bem Stadtrate und vielen "reichen und gelehrten" Personen zu einer Synode in die Marien-kirche. Zuerst fand die Berhandlung mit den Geistlichen statt. In priesterlichem Gewande setzte sich der Propst auf den Altarplatz. Vor ihm stand ein Tisch mit brennenden Rerzen und Reliquien. Ihm zur Rechten faß sein Offizial, zur Linken der Erzpriester (senior), auf beiden Seiten des Chores die anderen Briefter. Nach Erledigung der die Rechtsquiltigkeit der Synode festsetzenden Formalitäten ließ er die Synodalstatuten verlesen, und zwar neben den alten auch die von ihm selbst aufgesetzten neuen. Darauf hielt er eine lateinische Rede über Leben und Sitten der Geistlichen und forderte die einzelnen auf, öffentlich anzuzeigen, was sie selbst ober andere gegen die Gebote der Kirche gefehlt hätten. Alle, auch der vereidigte Ankläger, schwiegen. Sie hofften, daß nun auch er schweigen würde, wie das bei den Kapiteln aller Mönche zu geschehen pflegte. Aber Busch schwieg nicht, sondern verlangte vom Erzpriester zu erfahren, wie er unter diesen Umftänden Fehler bessern könne. Alls dieser erbleichte. fürchtete Busch, daß selbst er eine Konkubine habe. Endlich half ein juristisch gebildeter Weltpriefter der Verlegenheit dadurch ab, daß er wegen der neuen bisher unbekannten Statuten eine Bertagung bes Rügegerichtes bis zur nächsten Shnode vorschlug. Dem stimmte Busch bei. Bezeichnend

war noch, haß selbst der rechtskundige Offizial nicht wußte, was nach dem kanonischen Rechte auf den Synoden zu verhandeln sei, und sogar der versucherischen Behauptung des Bropstes, das Wort Synode käme im kanonischen Rechte gar-

nicht vor, völlig zustimmte.

Nachdem so die Verhandlung mit der Geiftlichkeit refultatios verlaufen war, wurden unter Glockengeläut die Rirchthuren für die Laien der Stadt und der benachbarten Dörfer geöffnet. Propst Busch sette ihnen auseinander, daß jett entschieden werden solle, wer ein guter oder wer ein schlechter Chrift sei, und forderte die vereideten Ankläger auf, anzuzeigen, was in ihren Parochien gegen Gottes und der heiligen Kirche Gebot gefündigt worden sei. Auch hier allgemeines Schweigen. Da wandte er sich an einen ländlichen Geschwornen: "Saben Eure Gemeindeglieder diese Gebote gehalten?" Antwort: Ich weiß es nicht anders. "Sind alle in Eurem Dorfe gute Chriften, die den Feiertag heiligen, nicht zaubern, wahrsagen und dergleichen?" Sa. "Seid Ihr selbst ein guter Chrift, dann sagt das Baternofter auf deutsch." Sofort fagte das der Mann und darauf auch das Avemaria, beides in gutem Deutsch. "Bekennet auch ben Glauben!" Auch den bekannte er mit lauter Stimme und in reinem Deutsch. "Wann Gott die Lebendigen und die Toten richten will, werden dann alle tot oder alle lebendia fein?" Ich weiß es nicht, aber das weiß ich, daß Gott fie richten wird. "Bedenkt einmal, daß Eure Eltern und Vorfahren in den Grabern liegen und vielleicht schon längst Staub und Afche find; glaubt Ihr nun, daß Gott auch Die Leiber ber Berftorbenen aufweden und ihnen dieselben Augen, Arme, Hände, Fleisch, Haut und Haare wiedergeben wird?" Ich glaube, daß Gott allmächtig ift, will er's, so kann er's, und ich glaube, daß er es will. "Wie lange dauert das ewige Leben, hundert Jahre?" Was fagt Ihr? Es dauert wohl mehr, als hunderttausend Jahre. — Hocherfreut über diese Antworten lobte Busch den Mann und entließ ihn. Als er nach den Verhandlungen bei dem Pfarrer von St. Marien mit ben Geiftlichen zum Mittagseffen mar. frug er, woher wohl jener Bauer fo gut hatte antworten können, und erfuhr, daß fein Pfarrer ben Gemeinbegliebern zur Pflicht mache, mit niemand im Wirtshause zusammen zu essen und zu trinken, der nicht zuvor das Vaterunser, das Avemaria und den Glauben gesprochen habe; so hätten sie es gelernt.

Die Hallenser Bürger, die nach den Bauern an die Reihe kamen, antworteten Mann für Mann: "Ich weiß nichts über meine Nachbarn, und wenn ich selhst etwas gegen die zehn Gebote gesehlt habe, so will ich mich da anklagen, wo ich muß". Sie meinten: im Beichtstuhle. Busch aber sagte, er wolle wohl 100 Gulden schuldig sein, wenn die Hallenser in Wahrheit nichts gegen Gottes und der Kirche Gebot gethan hätten, was Rüge verdiene. Die Hallenser dagegen, obenan ein Ratsmeister, sagten nach der Shnode heimlich zu einander: "Hätte der Herr Propst uns so genau gefragt, wie jenen Landmann, wir hätten nicht antworten können."

Geradeso wie in Halle hielt Archidiakonus Busch auch in den übrigen Erzpriestersiten des Bannes Synoden ab. Nur über die in Brachstedt erzählt er uns aber Näheres. Sier frug er die im Chor der Kirche um ihn herumsitzenden Geistlichen, wie fie die Kinder tauften, was der Erzpriester richtig angab. Alls jedoch ein Geiftlicher nach den Worten gefragt wurde, mit denen er des Herrn Leib konsekriere, abgerte berselbe. Der gegenübersitzende Erzpriefter wollte ihm helfen und schrie: "Fünf Worte, fünf Worte!" wurde aber zum Schweigen verwiesen. Nochmals gefragt sagte jener Priefter: "Wenn ich ein Megbuch hätte, wurde ich's wohl wissen." Der Propst nahm nun ein Megbuch, in welchem der Priester knieend die betreffenden Worte zeigen sollte. Er wies aber auf diejenigen Worte, welche der Briefter nach der Wandlung spricht. Tropdem konnte er nach beendeter Synode die Messe mit allen Gebeten und Zeichen vorschriftsmäßig halten. Im Pfarrgarten aber nach eingenommenem Frühstück nochmals gefragt, ob er sich nun die Konsekrationsworte überlegt habe, sagte er wieder: "Daß werde der Leib und das Blut unsres Herrn Jesu Christi," eine Formel, die vor der Konsekration gesprochen wird. So mechanisch hatte der Mann das heilige Amt verrichtet! Darauf hin verbot ihm Busch, die Messe wieder zu lesen, bevor er sie in Neuwerk ordentlich gesernt habe. In seiner

Kirche mußte nun ein anderer neue Hostien für die Kranken weihen, die vorgefundenen aber, an deren ordnungsmäßiger Konsekration Busch zweifelte, beseitigen. Die Universität Erfurt entschied übrigens später auf Busch's Unfrage, daß jener Priester gültig celebriert und konsekriert habe.

Als die Gemeinde geradeso wie in Halle nach Baterunser, Avemaria und Glauben gefragt war, erkundigte sich eine Frau, ob sie ihr selbst getaustes Kind in geweihter Erde begraben dürfe. Busch verneint das, weil die Frau wohl dreimal Wasser über den Kopf gegossen, dabei aber nur gesprochen habe: "Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes," nicht aber: "Ich tause dich u. s. w." So mußte die Mutter ihr Kind als ein ungetaustes außerhalb des Gottesackers beerdigen. Dazu erhielt sie eine Vermahnung zur Buße, weil sie Seele ihres Kindes ae-

Busch durchzog fast seinen ganzen Archidiakonat, visitierte die Kirchen, hielt Shnoden und frug dabei, wie man die Sakramente, Tause, Abendmahl und die letzte Delung halte, wo man das Chrisma und Del verwahre, und wie das Bolk die Gebote Gottes und der Kirche befolge. Daß er nach den Predigten sich erkundigt habe, wird von ihm

nicht berichtet.

tötet habe. —

Am schärsten ging er gegen die im Konkubinate lebenden Geistlichen vor. Kein Priester durfte eine verdächtige Frau in seinem Hause behalten. Die meisten folgten seinem Besehl, einige aber legten lieber ihr Amt nieder. Die Folge war, daß etliche Kirchen keine Priester hatten. Als ein Meißnischer Kitter, also wohl aus dem Bezirke Gollme oder dem Amt Petersberg, ihm erklärte, es sei doch besser, die Priester behielten ihre Konkubinen, als daß das Volk der Messe und Predigt entbehre, derief sich Busch auf seinen mit Gott geschlossenen Bund, nach welchem es ihm ohne Verlangen nach Lohn eine Freude sein sollte, das zu thun, was er vor Gott als recht erkannt habe. Zugleich stellte er sür den Fall des Widerstrebens Gewaltmaßregeln des Herzogs von Sachsen und des Erzbischss von Magdeburg in Aussicht. Die Gemeinden blieben also ohne Priester. Wer sich unter seine Anordnung

beugte, wurde lindiglich behandelt. Gin Priester, der angeklagt war, daß er von seiner Haushälterin einen Sohn habe, brauchte sich bloß 8 Tage lang in Neuwerk Buß-übungen zu unterziehen. Man riet ihm, er solle doch lieber Gelb geben, und felbst ber Offizial des Propstes machte den Vorschlag, sich durch 2 Kaß Naumburger Bier, welches bas beste der Gegend sei, von den Exercitien loszukausen, "er aber ertrug lieber die Scham vor Menschen, als daß er Geld gab." Da Busch diese Vorschläge selbst berichtet und zwar ohne sie zu tadeln, scheint er für Geldbußen nicht unzugänglich gewesen zu sein. Leider hielt er sich bei seinem disziplinaren Vorgehen nicht frei von Trug und Hinterlift. Ginmal zitierte er einen Priefter und beffen Haushälterin nach Neuwerk. Dort ließ er zuerst den Mann vor fich, das Weib aber draußen. Scharf ins Verhör genommen leugnete der Priefter jeden geschlechtlichen Umgang mit der Frau und bekräftigte seine Ausfage sogar eidlich. Da ging Busch zu der Frau und sagte ihr: "Guer Herr hat über Euch die Wahrheit gesagt, redest Du anders, so vertreibe ich Dich aus der Magdeburger Diözese." Da bekannte sie. Das sagte Busch nun wieder dem Priester, der darauf auch seinerseits seine Sünde eingestand, um Schonung bat und sich ganz unterwarf. Nach ernster Gewissensmahnung wurde er scharfer Bönitenz unterworfen. 1)

<sup>1)</sup> In Beziehung auf die Konkubinate bemüht sich Dr. K. Grube, die "protestantische Anslicht von dem Greneln des Papstitums" als eine ungerechte hinzustellen. Er meint ausrechnen zu dürsen, daß unter den Geststlichen des Halleschen Kirchenkreises nur 3% Konstitudinarier, 97% aber, also von 300 Priestern 291, sittlich intatt gewesen seien. Aber seine Einzelfälle erwähnt Busch doch nur aus besonderem seelsorgerlichen Interesse und durchaus nicht in der Meinung, daß sie die einzigen Uebertretungen des Zölibats gewesen wären. Der Umssand, daß Busch in keinem Priesterhause ein weibliches Wesen duldete, die Beschwerde des Meisnischen Kitters, der Verdacht, den Busch sogar gegen einem Erzpriester hegte, weisen auf eine weit größere Verbreitung des Konkubinates hin, als Grube annimmt. Und hätten wirklich nur 9 Priester Konkubinen gehabt, wäre das nicht schon schlindung Moch eingriff. Ausgerdem ist hier nur vom Konkubinat die Kede und noch garnicht von der Hurerei der Priester und Mönche.

Auch der Kirchenbesuch der Priester ließ viel zu wünschen übrig. Besonders die Altaristen, d. h. die an Nebenaltären angestellten Priester pslegten nach der Frühmesse die Kirche zu verlassen und nicht wieder zu kommen. Busch forderte, daß sie sämtlichen Messen, Bespern und Prozessionen der Sonn- und Festtage im Ornat beiwohnen und dabei nicht schwahen sollten. Was sie von der Gemeinde verlangten, hätten sie selbst zu thun und ein gutes Beispiel zu geben. Ihre Entschuldigung, da sie keine Hauschälterinnen und Mägde mehr halten dürsten, müßten sie zuhause bleiben, um sich ihr Essen selbst zu kochen, ließ er nicht gelten. An allen Haupt- und Mariensesten sollten sie ihre Plätze im Hohenchore haben. Der Magister fabricae Nicolaus Osse wurde deshalb veranlaßt, in St. Marien sofort Chorstühle ansertigen zu lassen.

Genau kontrolierte Busch den Inhalt der — wesentlich von Mönchen — gehaltenen Predigten. Einst hatte ein Augustiner-Eremit, der zum Almosensammeln nach Halle gekommen war, auf der Kanzel gesagt, auch Kaiphaß sei selig geworden, denn er habe sich durch sein Wort: es sei besser, daß ein Mensch sterbe u. s. w., als Prophet erwiesen. Busch zeigte ihm aus Matthäuß 7, 22, daß es auch unselige Propheten gebe, und als der Augustiner bemerkte, er habe in einem Buche gelesen, daß der Apostel Jakobus auch den Kaiphaß dekehrt habe, erwiderte er, in Büchern stehe viel falsches. Der Augustiner mußte in seiner nächsten Predigt seinen Irrtum widerrusen und sagen, es sei mit der Seligkeit des Kaiphaß doch nicht sicher. — Aehnlich mußte ein Franziskaner seine Behauptung, daß ein Zinsenehmen und selbst ein hohes erlaubt sei, öffentlich zurückenehmen.

Ebenso ordnete Busch an, daß jeder Priester, Franziskaner, Dominikaner oder auch Servit in Halle seine erste Messe nur mit Einwilligung des Propstes und an dem Tage halten dürse, den dieser bestimme.

Eine besondere Förderung des chriftlichen Lebens ver-

Daß Busch selbst sagt, die Kanoniker in Neuwerk hätten burch= aus ohne Enthaltsamkeit gelebt, läßt tief blicken.

sprach sich Busch von Einrichtung neuer, und Ünderung bestehender Prozessionen. Zum Andenken daran, daß unser Herr Christus "durch sein Kreuz der Hölle Macht gebrochen", ordnete er an, daß das Kreuz jeden Sonn- und Festtag über den Gottesacker um die Kirche von St. Marien herum getragen werde. Boran sollten die Schüler gehen, dann die Altaristen, die Kapläne, die Terminarier, der Pfarrer (plebanus), die Katsmeister und der übrige Kat, darauf alle Männer der Parochie und zuletzt die Frauen. Zur Hörderung dieser Prozession ließ er durch seinen Prediger einschärfen: "Wer unter der Fahne Christi gegen den Teusel mitkämpst, wird von der Hölle befreit und in das himmelische Paradies eingeführt". Die Prozession bestand nur 20 Kahr lang.

Dienstag nach Jubilate, am Tage St. Markus, fand feit alters eine gemeinschaftliche Prozession sämtlicher Barochien statt. Von St. Marien aus, wo die St. Moritsund St. Gertrud-Gemeinde sich anschloß, bewegte sie sich burch die Stadt, nahm die Pfarrer von St. Ulrich und St. Laurentius mit ihren Parochianen auf und zog dann nach Reuwerk. Hier wurde zunächst von allen Prieftern eine Meffe gesungen, und dann ging der Rug um die ganze Stadt herum. Jeder Pfarrer der fünf Gemeinden trug babei feine eigene Monftrang. Un den vier Eden der Stadt lasen die vier Stadtpfarrer die Anfänge der 4 Evangelien, abwechselnd ein jeder einen. Zum Schluß spendete der Rat dem Propste, der aber nicht selbst teilnahm, ebenso dem Neuwerker Scholastikus ein Quantum Wein. Diese Prozeffion änderte Busch deshalb ab, weil die verschiedenen Monstranzen den Schein erweckten, als habe jede Parochie ihren besonderen Gott. Man sollte nur der Monftrang der Marienkirche als derjenigen der Hauptfirche folgen. Die Geistlichen mußten ja gehorchen, aber Rat und Bürgerschaft waren unzufrieden. Besonders die St. Mority-Gemeinde hätte gern ihre Monstranz, weil sie die schönste war, besvorzugt gesehen. Der Propst wurde deshalb zu einer Berhandlung auf das Rathaus geladen, wo ihm der erste Ratsmeifter für fein Erscheinen besonders deshalb dankte. weil die Bürgerschaft bei seinem Ausbleiben gedroht habe,

zuerst sein, des Ratsmeisters, Haus zu stürmen und seinen Wein auszutrinken, dann aber mit Neuwerk es ebenso zu machen. Man einigte sich dahin, daß allerdings nur eine Monstranz, diese aber abwechselnd von den einzelnen

Pfarrern getragen werbe.

Im Jahre 1451 endlich führte Busch auf Betrieb des Kardinallegaten Cusa noch die allgemeine Fronleichenamsfeier ein. Dieses höchste Kirchensest war in Hale allerdings schon vorher und auch mit Prozession geseiert worden, jedoch nicht gemeinschaftlich. Bon jetzt ab bewegte sich an jedem Donnerstag nach Trinitatis durch die obere Stadt und das Thal ein großartiger Zug, an welchem sich sämtliche Geistliche, Mönche, obrigkeitliche Personen, Zünste und Einwohner um so eisriger beteiligten, als der Legat jedem Teilnehmer 100 Tage Ablaß gewährt hatte, der Rat aber den Erzbischof, die Geistlichkeit und die Mönche je nach ihrer Stellung mit einer größeren oder kleineren, seineren oder geringeren Weinspende bedachte.

Um fein wirkliches Berdienft Busch's zu vergeffen, muß

<sup>1)</sup> Außer biefen Prozeffionen waren zu jener Zeit noch etliche andere üblich. Go am Palmfonntage eine auf bem Relbe zwischen Reuwert und der Stadt. Auch die Stadtgemeinden nahmen an ihr teil, weil nur in Neuwerk die Palmen geweiht wurden. Man trug ein Kruzifig herum, das der Propft durch= bohrte (!) und babei nach Matth. 26, 31 sang: "Percutio in pastorem et dispergentur oves gregis". Sclbst der Erzbischof pflegte babei zu fein. - Gine andere Prozeffion hielt Neuwerk am himmelfahrtstage. In besonders festlichen Kleibern zog ber Konvent auf dasselbe Terrain. Bor dem Propste wurde ein eiserner Thron hergetragen, auf den er fich an einem bestimmten Orte niederließ. Mit Kreuzen und Fahnen einander gegenüber= ftehend und Reliquien tragend stimmten nun die Monde latei= nische Wechselgesänge an, und das Bolk, das aus der Stadt zuströmte, antwortete mit deutschen Liedern. Darauf zogen Propft, Monche und Bolf in die Kirche zu Gefängen und einer vom Brobst felbst gehaltenen hochfeierlichen Meffe. - Bei einer dritten Prozession wurde der Leib des heiligen Merander, des Schuspatrons von Neuwerk und bem gangen Archibiakonat, in einem verfilberten und vergoldeten, auch mit Gbelfteinen ge= schmückten Sarge unter dem Gefolge der Pröpfte von Neuwerk, St. Betersberg und St. Morit umhergetragen. Den Tag bes heiligen Alexander feierte ber ganze Kirchentreis.

hier noch erwähnt werden, daß er auch das Aufgebot der zu trauenden Paare eingeführt hat. Der Rat widersetzt sich allerdings ganz entschieden, was zur Folge hatte, daß die Tochter eines Katsmeisters ein Vierteljahr länger auf ihre Hochzeit warten mußte, obgleich ihr Vater das Aufgebot zugeben wollte. Busch drang aber auch hier mit seinem Willen durch; nur gestattete er, daß das letzte Aufgebot im Hochzeitshause oder in der Kirche zur Vesper gehalten werden durste. Die übrigen mußten Sonntags im Hauptgottesdienste stattsinden.

In seiner Eigenschaft als Propst von Neuwerk setzte Busch auch die Resormierung der Zisterzienser-Frauen-klosters Marienkammer in Glaucha durch. Dieselbe bereitete ihm keine geringen Schwierigkeiten. Das Aloster stand nämlich nicht unter der Jurisdistion des Erzbischofs, sondern unter der des Vaterabtes von Kloster Jinna dei Jüterbog, wie auch ein Mönch dieses Klosters in ihm Beichtvater war. Nur einmal im Jahre durste der Erzbischof die ihm auch persönlich wenig geneigten Konnen visitieren.

Eine solche Bistiation nahm Erzbischof Friedrich im Beisein von 14 Cisterzienseräbten, die gerade in Halle waren, wie es scheint Ende 1449 oder Ansang 1450 vor. Einen Teil der Ronnen examinierte er selbst, einen anderen der Abt von Walkenried. Ob sich dabei erwies, daß die Ronnen, wie die von Marienborn bei Helmstedt, sämtlich Latein konnten, wird nicht berichtet, ist auch mehr als zweiselhaft, wohl aber, daß sie neben ihrem gemeinschaftlichen Besige noch Privateigentum besaßen, und daß nur einzelne die Annahme einer Resormation versprachen.

Zur Einführung einer neuen Ordnung wurden nun die Abte von Marienrode und Michaelstein bestellt. Als sich diese jedoch mit Propst Busch zusammen von Neuwerk aus, wo sie Wohnung genommen hatten, nach Marienkammer begaben, wurde ihnen der Eintritt verweigert. Der Prior von St. Moritz, dessen Mönche im Verdacht standen, einen Windesheimer Mönch, der vorher schon einmal die Nonnen resormieren sollte und in St. Moritz eingekehrt war, mit vergistetem Wein ums Leben gebracht zu

haben, hatte ihnen nämlich gesagt: "Lasset Ihr Busch herein, so müßt Ihr alles thun, was er will. Denn so hat er's auch bei uns gemacht." Erst auf die Bedrohung mit Exformmunikation und Interdikt hin öffnete die erschreckte Abtissin die Pforte. Nur Busch sollte nicht mit hinein. Endlich wurde auch diesem der Zutritt gestattet, jedoch unter der Bedingung, daß er kein Wort rede, was schließlich noch dahin gemildert wurde, daß er zwar nicht mit den Nonnen, doch aber mit den Abten sprechen dürfe. So ergrimmt waren mehrere der Nonnen gegen Busch, daß sie sich bei

seinem Eintritt nicht einmal grußend verneigten.

Natürlich lehnte Marienkammer die Reform zunächst rundweg ab. Mis Grund führte man an, daß die Ronnen ohne Privatbesit nicht leben könnten. Go follten fie angeben, wie viel Infassen das Kloster zu erhalten vermöge; Die übrigen werde man in andere Klöfter versetzen, und könnten die zurückgebliebenen die Horen nicht fingen, fo möchten fie dieselben lesen. Das schlug durch. Die Nonnen bielten eine lange Beratung, und beren Ergebnis war: "Wir bitten dringend, daß man uns beisammen laffe; wir haben Gott und Genüge und wollen lieber bloß Brot und Milchspeise effen, wenn wir nur beisammen bleiben dürfen". Darauf hin wurde ihnen das Bleiben gestattet, dabei aber festgesett, daß fie in Zukunft auf alles Privateigentum verzichten, gemeinschaftlichen Tisch haben, durchaus in Gemeinschaft leben und alles nach Vorschrift thun follten. Die Bermandten in der Stadt, die den Ginzelnen bisher Lebensmittel gesandt hatten, mußten versprechen, dieselben fortan bem ganzen Kloster spenden zu wollen. Alles unter ber Androhung: Wenn fie es nicht hielten, wurde ber Erzbischof einen Teil der Ronnen auf seinen eigenen Wagen fortschaffen. Nach früheren Erfahrungen traute man weder ben Nonnen, noch beren Berwandten. Busch ließ, um sich die Nonnen freundlich zu stimmen, noch an demselben Tage von Neuwerk aus einen Wagen voll Beizen zu Brot und ein Fuder Gerste zu Bier durch die Stadt nach Marienfammer fahren, fpendete auch ein Schock fleiner weißer Rafe. Propst Bufe von St. Morit schickte ein großes Faß Wein.

Busch machte nun die Nonnen mit ihren neuen Pflichten näher bekannt, zeigte, wie fie beim Schuldkapitel auch Berborgenes öffentlich bekennen und dafür um Verzeihung bitten, auch wie fie alles im Kloster, Schlafsaal, Kreuzgang, Arbeitsraum u. f. w. halten spllten. Weil ber Linnaer Mönch, der als Beichtvater im Kloster war, fich der Reform nicht geneigt erwies, verlangte Busch, daß die Nonnen ein Kahr lang bei ihm selbst oder bei einem Reuwerker Kleriker beichteten. Als er zum ersten Male Beichte faß. verschmähte er aber wieder nicht das Mittel des Betruges. Die Bedenklichkeit der Nonnen wohl merkend sagte er nämlich: "Euer Beichtvater fitt gewöhnlich im Stuhle am Fenster, dahin könnt Ihr geben", setzte sich aber selbst in diesen Stuhl. Als die Abtissin, die als die erste zur Beichte kam, mit Schrecken merkte, daß sie nicht dem Bifterzienser, sondern dem Propste ihre Beichte abgelegt hatte, wurde fie zum Schweigen bewogen. So kamen auch die anderen Nonnen der Reihe nach zu ihm. Sie werden manches gebeichtet haben, was ihn wenig ergötte.

Der Vaterabt von Zinna, der mit dem Eingriff in seine Rechte nicht zufrieden war, beschwerte sich darüber allerdings bei dem von Kardinal Cusa in Magdeburg abgehaltenen Generalkapitel, mußte sich aber von Busch sagen lassen, daß ihn Gott dafür nicht ungestraft lassen werde. "Der Abt", erzählt Busch, "wurde auch noch in Magdeburg krank und starb ehe er nach Hause kam." —

Man muß in der Thätigkeit des Busch drei Stufen unterscheiden. Zuerst war er vier Jahre lang von Hildes-heim aus als Kommissar der Magdeburger Erzbischöfe mit der Reform der Augustinerstiste beschäftigt. Erweitert wurde seine Machtbesugnis dadurch, daß er zum Propst von Neuwerk und dadurch zum Archidiakonus des Bannus Hallensis gewählt wurde. Sein Wirkungskreis sollte aber ein noch weiterer und seine Machtbesugnis eine noch größere werden.

Am 7. Juni 1451 berührte nämlich bei seinem Umzug durch Deutschland von Erfurt aus der berühmte Kardinallegat Ricolaus von Cusa (Nicolaus Crysty) auch die Stadt Halle.

Geboren im Jahre 1401 war dieser durch viele treffliche

Eigenschaften ausgezeichnete Mann zu Deventer in der Schule ber Brüber vom gemeinsamen Leben gebildet und später (1432) durch den Erzbischof von Trier als Gesandter auf bas Konzil zu Basel geschickt worden. Sier suchte er anfänglich zwischen ber Partei bes Papstes und berjenigen. welche die Konzilien den Bapften überordnete, zu vermitteln, indem er allerdings die Bapfte durch eine Reprafentation der ganzen Kirche gewählt wissen wollte, sie aber doch als die Seele, die Konzilien als den Leib der Kirche bezeichnete. Diese Stellung war jedoch für ihn unhaltbar, und als 1433 eine Spaltung des Konzils drohte, trat er offen auf die Seite der papstlichen Minorität, ohne jedoch jemals dem extremften Absolutismus des Bapfttums zu huldigen. Von dem sittlichen Fdeal der "Nachfolge Christi" und der firchenpolitischen Grundlage der Aufrechterhaltung der hierarchischen Machtansprüche aus war nun Cusa durchaus ein Mann der firchlichen Reformation. Durch eine Belebung der Provinzialkonzilien und die ftandige Ginrichtung von Visitationen glaubte er die Rirche bessern zu können. Im einzelnen war er ganz im Sinne der Baseler Reformdekrete gegen den Mißbrauch des Ablaffes, fonderlich seine ausschließliche Gewährung für Geld. die Simonie, den Konkubinat der Briefter, die Errichtung neuer Brüderschaften und die Verhängung des Interdiftes wegen Gelbschulden. Die Reformation der Rlöster betrieb er ganz nach Beise der Bindesheimer. Erweckung religiöser Gefinnung durch eine wahrhaft sittliche Bolkserziehung und Beschneidung der Auswüchse des Aberglaubens, wie er denn auch die Wallfahrten zum heiligen Blut in Wilsnack als Schwindel bezeichnete, war das Riel seines Strebens. Dazu beförderte und übte er die deutsche Predigt und befleißigte fich felbst eines schlichten Auftretens, strenger Selbstzucht und echter Volfstümlichkeit.

Der große Ruf, welcher bem Generallegaten voranging, verbunden mit der Aussicht auf den Jubelablaß des Jahres 1450, den er zu verkündigen, und dem Kreuzzuge gegen die Türken, den er zu predigen kam, verschafften ihm in Halle einen glänzenden Empfang. Hundert stattlich gerüstete Reiter zogen ihm entgegen, und am Klausthor

begrüßten ihn Klerus und Volk. Unter Glodengeläut wurde er nach der Marienkirche geleitet, wo er eine feierliche Ansprache des Psarrer Rehd entgegennahm, und von da nach dem Quartier, das ihm der Rat bereitet hatte. Das Volk beglückte Cusa dadurch, daß er nicht nur die Fronsleichnamsseier mit reichlichem Ablaß bedachte, sondern auch durch Gewährung von Ablaß an die einzelnen Kirchen für die neun hohen Heilands- und Marienseste sich sehr freigebig erwieß.

Ueber Cusas Wirksamkeit in Halle ist Näheres nicht bekannt. Nur aus Magdeburg wird berichtet, baß er auf der dort von ihm gehaltenen Provinzialfynode Verordnungen über das Tragen des Saframents, über den Chordienst, über die Juden und ein scharfes Detret gegen die Konkubinarier erließ. Das alles galt natürlich auch für Halle. Ein Propst Busch aber, der so ganz seines Sinnes war und feinen Reformplanen völlig zustimmte, mußte für ihn der rechte Mann sein. Er erkannte daher deffen Wirksamkeit nicht nur völlig an, sondern gab ihm auch am 28. Juni, bald nach seiner Abreise aus Halle, von Magdeburg aus ben Auftrag, im Namen des Papftes fämtliche Augustinerstifte des Erzbistums Magdeburg, sowie der sächsischen und thüringischen Teile von Mainz zu reformieren, machte ihn also zum päpstlichen Legaten. Zum Gehilsen wurde ihm Propft Dr. Buge von St. Mority gegeben. Rach feiner Instruktion sollte Busch bei den Vorstehern der Klöster anfangen und fo herabsteigen, bis alles, mas ben Windesheimer Statuten widerspreche, wenn nötig auch mit Zuhilfenahme der weltlichen Gewalt, gebessert sei. In Jahresfrist sollte die Sache fertig fein. Klöfter, welche die Reformation annahmen, follten die Gnade des Jubelablaffes erhalten, die es aber nicht thun würden, alle Privilegien, sonderlich das Recht der Wahl ihres Vorstehers verlieren, ja dem Idterditt verfallen. Beide Visitatoren bekamen Vollmacht, von Reservatfällen und kirchlichen Zensuren absolvieren, von allen Unregelmäßigkeiten dispenfieren, Interdikte aufheben, durch Simonie erhaltene Pfrunden bestätigen und die Inbaber ungerecht genoffener Einfünfte von der Restitutionspflicht lossprechen zu dürfen.

Auf seine neue Machtvollkommenheit sich berusen zu müssen, wird Busch in seinem eigenen Kloster Neuwerk

wohl nicht nötig gehabt haben.

Hier war, wie es scheint, bereits alles in seinem Sinne geregelt. Reuwerf hatte sich der Windesheimer Kongregation angeschlossen und deren Ordnungen angenommen. Solche Uebelstände, wie fie früher auch hier geherrscht hatten, daß man im Refektorium beim Benedicite lachte, bei Tische und beim Gottesdienste herumgaffte, in den Chor zu ipat tam ober in ihm länger ohne Erlaubnis blieb, das an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten angeordnete Schweigen brach, ohne Erlaubnis und Zeugen sich durchs Fenster mit den Leuten unterhielt. — das und ähnliches wird nicht mehr vorgekommen sein, ober, wenn es vorkam, im Kapitel streng gerügt worden sein. Man wird die täglich vier Stunden in Anspruch nehmenden Horen regelmäßig und andächtig gehalten und sonst sich, wie in Windesheim selbst geschah, mit körperlicher Arbeit als Ackerbau und Bauten, mit Abschreiben und Malen von Büchern, mit Unterrichtgeben und auch etwas mit Theologie beschäftigt haben. Regelmäßig wird das capitulum culparum gehalten und bei demselben für Uebertretungen die übliche Strafe, die für Schwäher in Schweigen, Entziehung der Nahrung und Effen auf der Erde, für Müßiggänger in Einzelhaft, Wachen und Arbeiten bestand, verhängt worden sein. Busch hielt auf strenge Ordnung, hatte jedoch auch ein Herz für seine Untergebenen. Als im Jahre 1450 die Best so arg wütete, daß man in Halle 5000 Tote zählte, nahm er nicht nur an der Prozession gegen dieselbe teil. die der Erzbischof selbst leitete, sondern betete auch "Tag und Nacht" in seinem Kloster, daß keiner seiner Brüder sterben möge, welches Gebet auch erhört wurde.

Mehr schon bürfte sich noch in St. Moriz zu thun gesunden haben. Allerdings war hier der altersschwache und arbeitsmübe Propst Tilemann zur Niederlegung seines Amtes bewogen worden, und das tüchtigste Konventsmitglied, der oben genannte Paul Buße, Dr. des kandnischen Rechtes und Angehöriger der Halleschen Patriziersamilie der Bußen oder Bausen, an seine Stelle getreten, auch

hatte der Konvent, wie Buße schon vor seiner Bestätigung bem Erzbischof versprechen mußte, die Kleidung und Ordnung von Neuwerk und Windesheim formell angenommen. stellte die Tische im Refektorium wie dort, sang das Benedicite und Gratias, hatte mitten über den Tischen eine Glocke aufgehängt u. f. w.; doch war noch durchaus nicht alles vollendet, am wenigsten der ernste Klostergeist wieder eingezogen. Noch als Erzbischof Johannes, Friedrichs III. Nachfolger, den Propst Buße zu seinem Geheimen Rate machte, verlangte er von ihm die Vollendung der Reformation in St. Morits in allen Dingen nach Neuwerker Ordnung. Die geiftliche Führung des Klosters übernahmen übrigens von 1461 ab drei auswärtige Kanoniker, während der vielbeschäftigte Propst Buße nur das Außere leitete, bis der bei den Hallensern sehr beliebte Mann 1472 gang resignierte.

Auch auf dem Petersberge, wo man doch Busch zuerst so freundlich aufgenommen hatte, wurden die neuen Ordnungen noch durchaus nicht befolgt. Als die päpstlichen Bisstatoren Busch und Buse 1451 dorthin kamen, stießen sie sogar auf solche Schwierigkeiten, daß die Bisstation auf besser Zeiten verschoben werden mußte. Im Jahre darauf beklagte sich Kloster Petersberg zusammen mit den Augustinern von Leipzig i und Altenburg beim Kurfürsten von Sachsen und dem Markgrasen von Meißen über die unberechtigten Eingrisse des Magdeburger Erzbisschofs. Die sächsischen Herrscher wandten sich daraushin an Kaiser Friedrich IV. und an den Papst. Letzterer wies allerdings die Kläger ab und schenkte Busch 500 Fl. für arme Klöster, — auf dem Petersberge blieb es aber doch

beim alten.

Gerade die hervorragende Stellung, die Busch dem Kardinal Cusa verdankte, sollte indessen die Ursache werden, daß er Halle verlassen mußte. Bis dahin hatte ihn der Erzbischof trop aller Klagen über sein gewaltsames Eingreisen in die Rechte der Klöster und seine oft kleinlichen

<sup>1)</sup> Das dortige Thomas-Rloster hatten Busch und Buße schon 1450 visitiert.

Aenderungen des Hergebrachten zu halten gewußt. Als Busch aber infolge seiner Geschäfte als papstlicher Visitator. die ihn vielfach auf Reisen führten, seine Obliegenheiten als Browst und Archidiatonus von Halle offenbar vernachlässigte, ging ihm die Gunft des Erzbischofs verloren. Ob nicht auch, wie allerdings zu vermuten ift, noch ein besonderer Anlak seinen bisberigen Gönner umstimmte, wissen wir nicht. Genug, seit Anfang des Jahres 1454 legte ihm der Erzbischof wiederholt nahe, auf seine Stellung als Propst an Neuwerk verzichten zu wollen, und noch war fein halbes Jahr vergangen, da leiftete Busch auch Folge und begab sich zunächst nach Aloster Wittenburg. Richt ohne Bitterkeit verließ er die Stadt, in welcher er elf Jahre lang gewirkt hatte. Im Jahre 1459 wurde er wieder Propst in der Sylte und blieb das bis 1479, wo er auch hier resignierte. Sein Nachfolger in Neuwerk wurde der Prior Arnold von Holte aus Kloster Böddeken bei Baderborn.

Seine Bemühungen um eine Klosterresorm gab inbessen Erzbischof Friedrich auch nach Busch's Weggang nicht auf, richtete sie vielmehr jetzt auch gegen die Bettelorden seines Erzbistums, wozu ihm Bapst Bius II. 1461

das Recht ausdrücklich gab.

Im Orden ber Franziskaner waren zwei Stromungen vorhanden. Dem milberen und lageren Syfteme ber Conventualen ftand das strengere ber Observanten gegenüber. Mit einem großen Teile ber Sächsischen Ordensproving gehörten die Hallenser Brüder zu den Conventu= alen. Sie für die Richtung ber Observanten zu bestimmen war schon im Jahre 1452 der einflugreichste Mann im Orden, der berühmte Legat Giovanni Capistrano, nach Salle gekommen. Zugleich hatte er bie Aufgabe Buge gu predigen und jum Türkenkriege aufzurufen. Bu diesem Zwecke war ihm auf dem Markte eine Kanzel errichtet worden, auf welcher er vier Tage hintereinander stundenlang gegen Wucher, Spiel und Kleiderpracht redete. Dbgleich seine lateinisch gehaltenen Bredigten gedolmetscht werden mußten, hatten fie doch, durch bas große Sterben dieses Jahres unterstütt, den Erfolg, daß die Männer

Karten und Würfel, die Frauen ihren Bug und ihre falschen Haare auf einen Hausen zusammen brachten und verbrennen ließen.

Einen Einfluß auf die Halleschen Franziskaner scheint Capistrano indessen nicht ausgeübt zu haben. Auch daß man wie in Magdeburg so auch in Halle Kat und Bürgerschaft gegen sie aufrief, blieb ohne rechten Erfolg. Da griff der Erzbischof, welchem der Papst 1461 das Recht zur Reformation aller exemten und nichtexemten Alöster gegeben hatte, die Sache energisch an. Die Franziskaner beschwerten sich allerdings beim Papste; als sie aber dort kein Gehör sanden, fügten sie sich der Reformation und lieferten ihr Vermögen dem Rate aus, der dasselbe zu milden Zwecke verwenden sollte. Dies Vermögen bestand übrigens neben etlichen zur Verwahrung übergebenen Kleinodien und Silbersachen nur aus einigen Salzpfannen, Häufern und Wiesen, die zusammen auf 460 Schock Groschen geschätzt wurden. Auch ihr Terminierhaus in Cönnern gaben die Franziskaner damals auf. Sie verkauften es 1462 an einen Altaristen.

Gegner des Capistrano und Seele der Conventualen war ein Mann, dessen Leben und Wirken einer eingehenden Beschreibung wert wäre, nämlich der Franziskaner-Prodinzial und Professor an der Universität Ersurt, Matthias Döring. Wir können hier nur kurz erwähnen, daß Döring auf dem Konzil zu Basel, wo er auf Seite des liberalen Papstes Felix V. stand, und weiter sein ganzes Leben lang ein ausgesprochener Gegner des Primates und der weltlichen Herrschaft der Päpste war und die Superiorität der Konzilien eifrig versocht. Unter anderen Mißbräuchen der Kirche griff er auch den Ablaß und die Jubiläen an. Den Capistrano erklärte er sür einen eitlen Prakter und Betrüger. Beim Erzbischof Friedrich erkannte er den großen Sifer, stellte aber dessen Gissichtung, daß er sür das Heiligblutmirasel von Wilsnack eintrat, das doch selbst Kardinal Cusa und der dem Magdeburger Erzbischof so nahestehende Magister Toke bekämpsten. Das Kätsel löst sich nicht zum Borteil seines Charakters. Als

geborener Kyriger handelte er nämlich gegen seine Ueberzeugung im Interesse seines Landesherrn, des Markgrafen von Brandenburg.

Döring, der 1443 selbst zum Gegengeneral seines Ordens und nach 1449 zum Guardian in Halle erwählt worden war, konnte übrigens in Sachen der Franziskaner gegen den Erzdischof nichts ausrichten. Im Jahre 1461 riet er selbst zur Nachgiebigkeit, legte sein Amt als Ordensprovinzial nieder und ging ins Kloster Kyris.

Gerabeso wie gegen die Franziskaner ging Erzbischof Friedrich gegen die Dominikaner vor, die sich als erbitterte Feinde der vom Erzbischof begünstigten Windesheimer Richtung ebenfalls jeder Reform energisch widersjetz hatten. Auch hier gebrauchte er endlich Gewalt. Näheres darüber ist jedoch nicht bekannt.

## III.

## Welchen Erfolg haben die Reformations=Berinche in Salle gehabt?

Nach Ansicht des katholischen Geschichtsforschers Janssen bietet die Kirche nach der mehr als fünfzigjährigen Zersetung der religiös-sittlichen Zustände von Mitte des 15. Jahrhunderts ab das erfreuliche Bild einer nur gesunden Entwickelung dar, und hat das kirchliche Leben nach allen Seiten hin einen wunderbaren Aufschwung genommen. Das sei besonders der aufbauenden Wirksamkeit eines Cusau verdanken, dessen und erneuern, nicht zerstören und niedertreten, daß nicht der Mensch das Heilige, sondern umgekehrt das Heilige den Menschen umgeftalten müsse.

Wir erkennen das reine Streben und die tüchtige Willenskraft der Männer, welche an der Besserung der Kirche gearbeitet haben, rückhaltlos an, bedauern aber, in dem unserer Betrachtung unterliegenden Gebiete eine "nur gesunde Entwickelung" und einen "wunderbaren Aufschwung" nicht finden zu können.

Die "neue Welt", welche Busch in Halle schaffen wollte, ist durch seine und seiner Genossen Thätigkeit nicht ins Leben getreten. Selbst ein so milder Beurteiler wie Bertberg fagt: "Von einer mächtigen religiösen Leidenschaft, von einer Art — sagen wir — Frühlingssturm, der alles hätte mit sich fortreißen, der die unzähligen Hindernisse hätte entwurzeln können, wie sie die Kraft des Herkommens und der Trägheit, oft auch der Böswilligkeit, noch öfter satte Schlaffheit der Reformation dieses Zeit= alters entgegenstellte, war doch gar keine Rede." Un einer freudigen Zustimmung zu dem Vorgehen eines Busch fehlte es bei der Geistlichkeit wie beim Volke durchaus. Vielmehr zeigte sich ein zäher Widerstand, der nur äußerlich durch Gewaltmaßregeln gebrochen wurde, innerlich aber sich erhielt. Das Leben der Geistlichen wurde daher vor ben Augen der Welt eine Zeitlang ehrbarer, in die Klöster zog etwas mehr Ordnung ein, das Volk wurde momentan aufgerüttelt, im ganzen aber blieb das firchliche Leben das

alte, ja ging in der Folgezeit noch weiter zurück. Welches Widerstreben Busch bei Einführung seiner neuen Klosterordnung zu befämpfen hatte, ist schon wiederholt erwähnt worden. In der That hat er es nie ganz überwinden können. Noch weniger waren seine Reformen von Bestand. Selbst in Neuwerk, wo es ihm boch am besten gelungen war, wurde nach Busch's eigenem Berichte nicht länger als 20 Jahre nach Windesheimer Regel gelebt. In St. Morit war die Reformation, wie bereits oben berichtet, noch zu Erzbischof Johannes Zeit nicht vollendet. Sie wird hier erst recht wieder in Verfall gekommen sein. Ebenso geschah es mit dem Generalkapitel fämtlicher 20 Augustinerklöfter im Magdeburgischen, Sachsen, Thüringen und Meißen, das nach Kardinal Cusas Anordnung jährlich in Neuwerk gehalten werden sollte. Das erste fand am 19. September 1451 statt, hatte aber feine Nachfolger. Da rief Erzbischof Johannes 1470 den Propst Busch nochmals nach Halle, um die Sache wieder zu erwecken. Busch kam auch, und wirklich wurden 1470, 71 und 73 wieder drei Kapitel gehalten, ohne daß man jedoch viel mit ihnen erreichte. Sogar Dr. Buße,

ber Propst von St. Moris, wollte an ihnen längere Zeit nicht teilnehmen, weshalb ihn der Erzbischof allerdings seiner Bürde entsette. Bei den übrigen Augustinerklöftern war die Begeisterung für diese Kapitel noch weniger groß. Nach dem Tode des Erzbischofs fiel denn auch die Ein-

richtung rasch in sich zusammen. Im Jahre 1505 sah sich Erzbischof Ernst veranlaßt, durch Adolf von Anhalt und etliche Domberen bei Klöftern und Geiftlichen eine neue Visitation zu halten. Die infolge berselben an das Stift St. Sebastian in Magdeburg gerichtete, aber zweiselsohne auch auf Halle Unwendung findende Charta visitationis zeigt, daß damals dieselben Mißstände wieder eingerissen waren, gegen die 60 Jahre früher

ein Busch gefämpft hatte.

Um die bei der Visitation vorgefundenen Mängel, durch welche "die Gottesverehrung und die Ehrbarkeit der Beiftlichen geschändet" würden, zu beseitigen, ordnete ber Erzbischof folgendes an: Die Stiftsgenoffen follen die Horen. Bigilien und sonstigen Gottesbienfte ordnungsmäßig und andächtig verrichten, auch nicht ohne erzbischöfliche Erlaubnis verändern. Bur Feier des Altarsaframents foll reines Weizenbrot und guter, nicht verdorbener Wein genommen werben. Gottesbienstliche Gewänder und Geräte foll man gut reinigen, alte erneuern und liturgische Bücher unter fich in Einklang bringen. Auf Ausschmückung und Reinhaltung der Kirchen, Altäre und Schlaffale foll geachtet, in letteren ohne Lärm verkehrt, auch zur Matutine aufgestanden und nach derselben weder im Dormitorium noch anderswo weitergeschlafen werden. Die Ginfünfte ber Rirche sollen ohne List, Trug und Neid gerecht verteilt, Benefizien unvermindert und ohne Simonie an geeignete Bersonen übertragen werden. Alle firchlichen Bersonen sollen sich durch Sitten, Kleider und Tonsur auszeichnen. nächtliches Geschrei, maßloses Lachen und andere Aus-gelassenheit in Straßen, Kreuzgang und Speisesaal, besonbers während des Gottesdienstes in der Kirche nicht treiben, ohne genügende Ursache ben Chor nicht verlassen und beim Kultus andere nicht ftoren. Alle Geiftlichen follen nuchtern und keusch leben, Kneipen und bes Mangels an Enthaltsamkeit verdächtige Personen nicht besuchen, noch letztere in ihren Häusern dulden, auch nicht eigene Kinder zur Schande chriftlicher Ehrbarkeit bei sich wohnen haben, ihre Häuser verdächtigen Personen nicht öffnen, sich der Kauf- und Verkaufgeschäfte enthalten und solche auch nicht im Gotteshause zulassen. Weil dis dahin viele Kanoniker sich gegen den schuldigen Gehorsam häusiger an Gerichtstätten als in der Kirche eingefunden und dort Laien gegen die Kirche und einzelne Personen aufgereizt hätten, solle sortan kein Kanonikus sich in Rechtshändel einmischen. Der Prälat und Senior dürse die üblichen Generalkapitel nicht vernachlässigen, sondern habe die Charta bei denselben vorzusesen, alle Uebertretungen zu erforschen und ohne Ansehen der Person zu bestrafen.

Geradeso waren nach der Charta visitationis et reformationis des Abtes Benedikt von Zinna im Jahre 1506 bei den Cisterzienserinnen des Alosters Marienkammer dieselben bosen Geister, die Busch ausgetrieben hatte, wieder zurückgekehrt und hatten noch andere schlimmere mitgebracht. Die alte Klosterregel war zerfallen, der Gottesdienst wurde unordentlich gehalten und oft versäumt. Nach Belieben empfingen die Nonnen Besuch und gingen selbst in die Stadt. Die Verwandten brachten den Einzelnen Speisen und andere Dinge, welche diese für sich behielten. Novizen wurden unter 15 Jahren und über die festgesetzte Rahl hinaus angenommen. Biel lautes Geschrei, Berleumdung, Zank und Streit herrschte, und gern guckten die Nonnen zum Fenster hinaus auf die Straße. Aebtissin und Priorin hatten die Autorität verloren. Man hielt nicht mehr die Liebe gegen alle Schwestern hoch, sondern einzelne Kreise schlossen sich ab und versammelten sich besonders. Der Abt ordnete deshalb genaues Schließen der Pforte, besonders nach dem Kompletorium, Bermauern der nach der Straße gehenden Fenster, Unterredung auch mit ehrbaren Freunden nur in Gegenwart der Aebtissin ober

<sup>1)</sup> Roch bei Einrichtung des Neuen Stifts in Halle durch Kardinal Albrecht im Jahre 1526 wird dessen Kanonifern ver= boten Handelsgeschäfte zu treiben.

zweier älteren Konnen, die gleichmäßige Verteilung aller eingehenden Gaben, die Abschaffung des Privateigentums, Schweigen im Speisesaal, Kreuzgang, Schlafsaal und Gotteshause an und verbot jegliches Ausgehen, — alles unter Androhung von Strasen dis zu Fasten und Gefängnis.

Selbst die Bettelorden geftatteten den weltlichen Gütern wieder Eingang. So erhielten die Dominikaner verschiedene Schenkungen, konnten sich auch eine neue Kirche

bauen.

Auch die Unkeuschheit der Geistlichen und Mönche riß wieder ein und mehrte sich noch. Das Vorstehende hat darüber schon Belege geliefert und läßt auch die Nonnen verdächtig erscheinen. Am schlimmsten trieben es aber die Erzbischöfe selbst. Als Erzbischof Ernst, derselbe, welcher die vorstehende Charta visitationis erließ, 1503 sein neugebautes Schlöß Morizburg in Halle bezog, that er es, um sast ein halbes Jahr in demselben an den "Franzosen" krank zu liegen. Sein Nachfolger, der Kardinal Albrecht, hatte in dem "Kühlen Brunnen" ein Zimmer mit besonderem Eingange von der Straße aus, in welchem er geschlechtlichen Lüsten frönte. Seinen Vertrauten Schönig, dem das Haus gehörte, soll er nicht nur wegen Betrügereien, sondern wesentlich deshalb haben hinrichten lassen, weil er mit einer für ihn aus Italien geholten Sängerin zu intim verkehrte.

Von den Geistlichen insgemein sagt die 1521 in Halle erschienene Streitschrift des Fgnatius Sthrll: "Keuschheit hat kein Pfaff, oder es ist seltsam, und sie geben lieber zu, daß Pfaffen huren, denn ihre eignen Weiber haben." In der That gestattete Albrecht den Geistlichen Konkubinen gegen eine Geldabgabe. Dagegen wurde "ein Pfaffe, ein frommer Herr, wegen des ehelichen Standes gefänglich gegehalten", ja man vermutete, er sei deshalb ermordet

worden.

Das unsittliche Abenteuer, welches in den "Briefen der Dunkelmänner" einem früher in Halle, später in Wittenberg lebenden Dominikaner nachgesagt wurde, gewinnt dadurch an Glaubwürdigkeit. Studenten hatten dem ihnen verhaßten Manne nachgespürt, ihn bei einer Frau über-

rascht und den nackend Entfliehenden unter Verhöhnung in

Rot und Waffer geworfen.

Neben der Wollust stand die Geldgier. Gegen sie aufzutreten hatte nicht einmal Propst Busch gewagt. Sein Kloster Neuwerk beließ er ruhig in seinen großen, denen einer Reichsgrafschaft gleichenden Ginkünsten. Auch Erzbischof Friedrich zwang nur die Franziskaner und Dominikaner ihre geringen Besitzungen aufzugeben. Selbst Janssen nuß zugestehen, daß sich "der Geiz innerhalb des Klerus aller Grade und Ordnungen in der Sucht, die kirchlichen Renten und Einkünste nach Wöglichkeit zu ershöhen, offenbart" habe. Er hätte nur auch rügen sollen, daß selbst das, was als das "Heilige" galt, dazu gemißsbraucht wurde.

Obenan steht hier der schmachvolle Ablaghandel. Was ein Cusa gegen ihn gesagt hatte, war vergessen, wenn man es überhaupt je recht gehört hatte. Der Vorteil der Bischöfe und besonders die Bedürfnisse der papstlichen Kammer, dieser "Mutter des Geldes der Gläubigen", schlugen alle etwa auftauchenden Bedenken nieder. Zur Feier des Jubeljahres errichtete man 1502 in St. Marien ein Kreuz und stellte vor dasselbe einen Kaften, in welchen jeder, um der päpstlichen Jubelgnade teilhaftig zu werden, so viel einlegen sollte, als er in einer Woche verzehrte. Nur wer das nicht konnte, mochte für die Chriftenheit beten. Biele meist armere Leute gingen bis auf den Gurtel entblößt und mit Ruten und Lichtern in ben händen an bie Beichtstühle, um bann vor bem Kreuze mit den Ruten geschlagen zu werden. Die Einlagen in den Rasten und der Erlös für 2550 Ablaßbriefe (biefer 6161/2 Fl.) gab die Summe von 1200 Fl. Der gleichzeitige Berichterstatter fagt, daß dieses Geld, welches in die erzbischöfliche Rasse floß, zumeist verspeist, verpraßt und teilweise zum Bau von Schlössern verwendet worden sei.

Nicht anders ging es bei dem sattsam bekannten Ablaßhandel des Erzbischof und Kardinal Albrecht zu. Seit Juni 1517 predigte in seinem Auftrage Tegel in der Martinskapelle und gab Ablaßbriefe aus. Das genügte aber dem Herrn Erzbischof noch nicht. Um für sein neues Domftift "Ad velum aureum", von bem er fraftigen Widerstand gegen die reformatorische Bewegung erhoffte, die nötigen Gelder zu erhalten, veranstaltete er eine Ausstellung des von ihm zusammengebrachten, aus 8933 Bartikeln und 42 gangen Seiligen bestehenden "Beiligtums"1), welcher Reliquienschatz in summa einen Ablaß von 29,245,120 Jahren und 220 Tagen repräsentierte und bazu noch 6.540.000 Quadragenen Ablaß gemährte, d. h. so viel, als durch 6,540,000 vierzehntägige Bußübungen erworben werden konnte.2) Wie sehr es bei dieser Ausstellung aufs Gelb abgesehen war, das der Erzbischof zu seinem üppigen Leben gar nötig brauchte, zeigt die Bestimmung, daß, wer drei Baterunser vor dem "Beiligtum" bete, 100 Jahre, wer aber Almosen zum Kirchbau gebe, 4000 Sahre Ablaß gewinne. Nicht minder charakteristisch ist die andere, nach welcher auch übel erworbenes Geld, von dem man nicht wisse, wem es zurückzugeben sei, in den Kasten gelegt und dadurch Absolution erlangt werden könne. Die Instruktion der von Albrecht ausgesandten Ablafboten enthielt bemgemäß folgende, diese sogenannten "Compositionen" betreffende Absolutionsformel: "Sch verzeihe und gestatte Dir, wenn Du einen Teil oder die und die Summe gu biesem heiligen Zwecke hergiebst, von der ferneren Restitution bes übrigen in Deinem Besitz befindlichen un-

<sup>1)</sup> Unter den Reliquien befanden sich: Haare der Maria, eine Flasche voll Milch unserer lieden Frau, ein Stückhen von der Rute des heil. Joseph, die geblüht hatte, ein Stückhen von dem Baume, der sich vor Christus geneigt, ein Stückhen von dem Batume, der sich von Tell. Petrus nach Trier geschiekt, den heil. Maternus damit vom Tode zu erwecken, ein deutsches Ochsenshorn, das eine Greifenklaue sein sollte, ein großes Stück vom Schulterblatt des heil. Christophorus, Erde vom Acker zu Damascus, davon Gott den Menschen gemacht, und vom Felde Hebron, wo Abam Buße gethan, Manna auß der Wissek, ein Stück vom Leibe des Jiaak, zwanzig Stückhen vom brennenden Busse Webes.

<sup>2)</sup> Zu Gunsten seines neuen Stiftes hat Albrecht auch 1519 das reichbegüterte Morinkloster und 1527 das Kloster der Serviten und das Stift Neuwerk aufgehoben, ebenso vorher schon die Kirche der Dominikaner und die alte Ulrichskirche abbrechen lassen.

gerechten Gutes absolviert und auch fernerhin durchaus nicht zur Restituierung verpslichtet zu sein." Wie groß wird die Versuchung gewesen sein, eine Rückerstattung ungerechten Gutes für unmöglich zu halten.

Nächst Luther, dessen Vorgehen gegen Kardinal Albrecht bekannt ist, geißelte der wahrscheinlich pseudonhme Hallenser Kanatius Sthru diese schamlose Ablahwirtschaft mit scharfen

aber gerechten Worten.

Daß auch die sonst für Halle erwirkten Ablaßbriese (3. B. in den Jahren 1464 und 1500 für St. Ulrich, 1500 für die Brüderschaft St. Jacobi im Kloster der Mariensknechte) sowie teilweise wenigstens die sich mehrenden Stiftungen von Bruderschaften, Seelenmessen, Jahresgedächtnissen u. s. w. den Zweck des Gelderwerds versolgten, sei

hier nur angedeutet.

Aber haben die Reformationsbestrebungen eines Cusa und Busch nicht dadurch wenigstens segensreich gewirkt. daß fortan in der Kirche mehr gepredigt wurde? Römische Schriftsteller behaupten es, und in der That mag es auch in etwas der Fall gewesen sein. Nur folgt es noch nicht, wie Sanffen mit großem Fleiße nachweift, daraus, daß durch Synoden und Bischöfe zum Halten von Predigten dringend ermahnt, das Predigen auch in Büchern ernstlich empfohlen wurde, benn all dieses Drängen läßt eher auf das Gegenteil schließen. Jedenfalls war es mit bem Predigen noch fehr übel bestellt. Um meisten wurde von Ordensleuten, von den Weltgeiftlichen der Stadt felten, in den Dörfern fast gar nicht gepredigt. Es wird im Bezirk Halle gewesen sein wie im Halberstädtischen, wo nach einer Synodalrede vom Jahre 1504 in den Städten genug (?), in ben Dörfern meiftens gar nicht gepredigt wurde. Die Ordensgeistlichen, welche in Halle als Brediger auftraten, waren teils einheimische, teils fremde. Die "Denkwürdigkeiten des Ratsmeister Spittendorf" erwähnen aus den letzten Jahren vor 1480 als Prediger einen Augustiner aus Sangerhausen, den Prior der Dominifaner, zwei andere Dominikaner, den Predigermonch Johannes v. Blauen, den Dr. Joh. Troft von den "Neuen Brüdern" (Serviten) — und nur einen Weltgeiftlichen, ben Prediger Euchart von St. Marien. Das Verlangen nach Predigern scheint dabei in der Bürgerschaft lebhaft vorhanden gewesen zu sein. Im Jahre 1504 wurde eine Stiftung von 100 Kfl. gemacht für einen gelehrten Dr. theol. von guter Aussprache, der Sonn- und Festtags Nachmittag in St. Marien predigen sollte. Die Antwort, welche 1520 der Rat auf eine Bitte, das neue Stift unterstüßen zu wollen, dahin gab: "die Stadt hätte bereits Kirchen genug, wenn sie nur treue Lehrer und Prediger hätte, die das Wort Gottes rein und lauter predigten", kommt dagegen schon auf Rechnung der

Lutherischen Bewegung.

Uebrigens waren die Predigten, soweit sie nicht zum Zwecke des Terminierens gehalten wurden, wesentlich Gesekespredigten. Solche aus der Passionszeit des Jahres 1480 behandelten z. B. zwar die Leidensgeschichte, rügten im Unschluß an dieselbe aber nur Reid, Gewaltthat gegen Chre, Leib und But, Zwietracht u. f. w. Bielfach hatten die Predigten als Zeitpredigten die öffentlichen Verhältniffe zum Gegenstand und ftraften mit anerkennenswertem Mute vorhandene Uebelstände. Das erreate freilich sehr das Mißfallen des Erzbischofs und seines Ravitels, sowie bas des Rates. Man bedeutete die Prediger, die meist Mönche waren, sie sollten sich nicht um die Dinge der Stadt kümmern, sondern das "Evangelium" predigen. So im Jahre 1480, als ber Streit zwischen Rat, Batrigiern und Erzbischof in hohen Wogen ging. Gleichzeitig klagt ein Dominifaner, man finge sie in ihren Worten und brächte fie wegen deffen, was fie tags vorher gepredigt, vor die "rote Thur", d. h. vor das Blutgericht.

Wie gering das Ansehen und folglich auch der Einfluß der Prediger, wenigstens der Dominikaner war, bekunden die Epistolae obscurorum virorum. In einem aus Halle datierten Briefe wird gesagt, daß die Hallenser durchaus für Reuchlin wären, die Dominikaner aber nur deshalb die Schriften der Juden auf Anraten des Pfesserferkorn verbrennen wollten, damit die Juden ihnen Geld gäben. Man traute ihnen also keinen sittlichen Ernst zu. Noch deutsicher geht das aus einer anderen Stelle desselben Buches hervor. Bon dem Dominikaner Georg Sibutius, dem-

felben früheren Hallenser, von dem das S. 40 erwähnte unsittliche Abenteuer erzählt wird, heißt cs dort: "Er war ein großer Theologe und spekulativer, neue Fragen aufspürender Geist. In Wittenberg predigte er ein halbes Sahr lang und scheute dabei keinen Menschen, auch nicht die Fürsten und ihre Vafallen. Bei Gelagen jedoch mar er ganz anders. Da trank er mit seinen Genoffen halbe und ganze Becher. Hatte er dann abends mit ihnen gezecht, so predigte er am andern Morgen über sie und saate: So sitzen die Magister dieser Universität mit ihren Scholaren, trinken die ganze Nacht hindurch, spielen und treiben Leichtfertigkeit und sollten doch die Menschen um deswillen, was fie felbst thun, tadeln." Diese feine heuchlerische und verräterische Handlungsweise war der Grund, weshalb die Studenten seinem verborgenen sittenlosen Treiben nachspürten. In der That konnten Leute, denen man solche Dinge nachfagte, auf der Kanzel keinen Ginfluß ausüben.

Von gedruckten Bibeln, Predigten und Erbauungsbüchern, durch welche sich ebenfalls der Aufschwung des kirchlichen Lebens gezeigt haben soll, läßt sich in Halle während der Herrschaft des Papsttums nichts aufsinden. Das erste nachweislich in Halle gedruckte Buch ist die 1520 veröffentlichte Anpreisung des obengenannten "Heiligtums", gegen welche Fgnatius Styrll seine "Glosse" schrieb.

Dagegen zeigt sich allerdings etwas wissenschaftliches Streben. Propst Nikolaus Syntram von Neuwerk (starb 1504) galt als einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit. Er war Historiograph. Sein Nachsolger Johannes de Palt (Gethink), Dr. des kanonischen Rechtes, ragte als Rechtsgelehrter und theologischer Schriftseller hervor. Im Kloster der Serviten, dessen 1503 verstorbener Prior Dr. Joh. Trost den Ruf hoher Gelehrsamkeit genoß, wurde die Bibel eifrig studiert. Wesentlich um juristische Kenntnisse sich zu erwerben, besuchten junge Hallenser die Universitäten Ersurt und Leipzig und gleich nach ihrer Eröffnung die auch vom Erzbischof Ernst, dem Bruder Friedrichs des Weisen von Sachsen, unterstützte Universität Wittenberg. Indessen konnt die Zunahme des Sinnes für die Wissenschaft nicht auf Rechnung der römischen Reformationsbestrebungen, die auch gar

nicht nach dieser Seite hin gerichtet waren. Das Bibelstudium der Serviten war ein Erbe früherer Zeit. Auch die Vorliebe für das Rechtsstudium geht weiter zurück, als auf die Bestrebungen eines Busch. Nicht ohne Einsluß war hier serner der Humanismus, dessen namhaster Vertreter Erotus Rubianus, anfänglich bei der Absassing der Dunkelmänner-Briefe (1515) vorzugsweise beteiligt und ein Anhänger Luthers, 1531 zu den Gegnern der Resormation überging und als Kanonikus in das Hallesche Dom-

ftift eintrat.

Auffällig ift, daß wir während der Zeit von Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts von einer Weiterförderung des Halleschen Schulwesens nichts erfahren. Es scheint mit bemselben beim alten geblieben zu sein (val. S. 10), bis die Lutherische Reformation auch hier neues Leben brachte. Im Jahre 1562, also mit der offiziellen Einführung der Reformation, werden die ersten Bolksschulen für Städte, Flecken und größere Dörfer angeordnet. Kleinere Ortschaften erhalten auch jetzt noch keine. Gine eigentümliche Beleuchtung erfährt übrigens das städtische Schulwesen dadurch, daß der bedeutendste Führer des Bauernkrieges, der bekannte Thomas Münther, nicht nur in Halle die Schule besucht hatte, sondern daselbst, mahrscheinlich an St. Gertrud, auch vor 1513 Lehrer (collaborator) gewesen war. In dieser Stellung trug er sich mit aufrührerischen Unschlägen gegen Erzbischof Ernst, ben Berstörer der städtischen Freiheit, und verschwor sich mit einem Teile der Bürgerschaft zu einer blutigen Empörung. die jedoch nicht zum Ausbruch fam. Bei seinem Fortgang ließ er viele Freunde und Anhänger feiner Gedanken in Salle zurück.

Das führt uns auf das sittlich-religiöse Leben des Volkes, auf das die Reformationsversuche des 15. Jahrhunderts eine heilsame Birkung ebenso vermissen lassen, wie auf das Leben der Geistlichen. Busch schreibt allerdings, das Volk sei durch Doblers Predigten je länger je mehr gebessert worden, und in Naumburg sagte ein Franziskaner von jener Zeit in öffentlicher Predigt: "In Halle werden die zehn Gebote gepredigt, und die Hallenser

halten sie fleißig; thut Ihr nicht dasselbe, so werdet Ihr alle verdammt." Beide haben offenbar übertrieben. Am einschlagendsten war noch die Bußpredigt des Capistrano; aber auch diese ging vorüber wie ein Meteor.

Nur das im engeren Sinne firchliche Interesse scheint durch die Reformbestrebungen einige Anregung ersahren zu haben. Gerade nach Witte des 15. Jahrhunderts entstehen mehrere firchliche Bauten. Die Kirche St. Gertrud erhält ein neues Dach, in St. Moritz beginnt der Neubau, und vor dem Galgthore wird entweder zum Troste für die Opfer des nahen Galgens oder als Schmuck des Rastplazes der St. Marcus-Prozession die jetzt noch vorhandene steinerne Bildsäule mit der Darstellung des Leidens Christierrichtet.

Ebenso mehren sich die geistlichen Brüderschaften und zwar besonders im Anschluß an das Fronleichnamsfest. Die Stadt bekam beren mehr als acht, Glaucha, Löbeiun und Börbig je eine. Eine ganz neue Art war die Brüderschaft St. Jacob v. Compostella. Sie schloß sich an die Serviten an, welcher Mönchsorden auch ben Bornmeistern, Salzwirfern, Brauern und Bäckern Aufnahme in ihre Kirche und Anteil an ihren guten Werken gewährte. Zumeist erwirkten sich diese Brüderschaften vom Erzbischof Ablässe, wie auch etliche Kirchen solche erhielten. Zahl-reich sind die Gründungen und Dotationen neuer Altäre. Unter Erzbischof Johann sind deren zwei, unter Ernst sieben, unter Albrecht drei urkundlich beglaubigt. Der Eifer für solche Stiftungen nimmt also sichtlich zu, um aber nachher ebenso sichtlich wieder abzunehmen. Ein Schluß auf wachsenden Kirchenbesuch ist jedoch aus der Bermehrung der Altäre nicht zu ziehen. Im Jahre 1503 hatten sich z. B. die Einkünfte von der Messe in St. Ulrich so vermindert, daß der Erzbischof den Altaristen am dortigen St. Erhard-Altare von der Residenzpflicht entbinden und zum Lesen von nur zwei Messen wöchentlich verpflichten konnte. Ursache war wohl, daß sich die Vorliebe der Hallenfer mehr neuen Heiligen und besonders der Jungfrau Maria zuwendete. Die von Papst Alexander VI. angeordnete Festfeier für die heilige Anna, die Mutter der Maria, veröffentlichte der Erzbischof 1494, und von 1517 ab findet sich denn auch in St. Ulrich jeden Mittwoch eine solenne Messe für die Anna. Als seierlicher Lobgesang auf die Maria kam das "Salve regina" auf. Es wurde in U. L. Frauen seit 1490 täglich gesungen, und 1497 stiftete der Pfarrer von St. Ulrich ein solches, täglich nach dem

Completorium zu singen, in feiner Kirche.

Unter den firchlichen Wohlthätern zeichnete sich der wohlhabende Bürger Schildberg aus. Im Jahre 1476 gründete er vor dem Klausthore eine Kapelle Mariae Magdasenae und dotierte sie, machte auch Stiftungen für Theologen, Juristen, Arme und für gefallene Mädchen, die sich bessern wollten. Eine seiner Stiftungen ermöglichte es noch 1507, daß Nicolaus Schdel, Baccalaureus liberalium artium, ein "guter gesprecher Mann, der viel Gehör bei den Leuten erlangt", an St. Marien angestellt werden konnte.

Von sonstigen Beweisen der Wohlthätigfeit und der Kirchlichkeit seien noch folgende genannt: Im Jahre 1506 wurden zu St. Ulrich und zu St. Morit neue Orgeln gebaut. Als im Jahre vorher der Deutschorden aus Livland mit Hilfe eines Ablasses Geld sammelte, erhielt er in Halle über 1000 Fl. Biel steuerten die Bürger auch ben Serviten, als benen 1509 bei ber Wölbung ihrer Kirche (ber jetigen Ulrichsfirche) eine Vierung wieder eingestürzt war. Besondere Teilnahme zeigte sich für bas "gnadenreiche und selige" Jahr 1500. Große Scharen von Männern und Frauen zogen damals nach Rom, um ber Eröffnung der goldenen Pforte von St. Beter, Die 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahrhunderte verschlossen gewesen war, beizuwohnen. So groß war der Wandertrieb, daß der Preis der "schweren Gulden" aufschlug, weil die Bilger nur in diefer Munge zahlen durften. Vergeffen seien auch nicht die im Sahre 1457 hervortretenden erften Anfänge einer öffentlichen Armenpflege, die im Austeilen von Brod, Bier und Speck auf dem Markte bestand. Um dieselbe Zeit, nämlich 1460. gründete der Pleban Thilemann in Löbejun ein Sospital mit Kapelle, zu bessen Unterhalt in 61 Dörfern Almosen in Körben eingesammelt wurden.

Wir müssen sagen, das alles sind reichliche und erfreuliche Bethätigungen eines kirchlichen Lebens. Rur ließ dieses kirchliche Leben nichts geringeres vermissen, als eben das Leben. Man bewegte sich im kirchlichen Geleise nach hergebrachter Gewohnheit, ließ aber von erschrockenem Gewissen und ernstem Streben nichts verspüren. Die offensbarste Unsittlichkeit ging mit der kirchlichen Frömmigkeit Hand in Hand, ja man fand in den kirchlichen Werken eine Beruhigung des Gewissens und eine Beschönigung seiner Sittenlosiakeit.

Der oben genannte Schildberg hatte über allen kirchlichen Stiftungen in seinem Testamente die eigenen Kinder vergeffen und wurde auf den Verdacht hin, daß er das reichlich gespendete Geld als Stadtkämmerer veruntreut habe, ins Gefängnis gesetzt, wo er 1505 starb. Die Geiftlichen waren natürlich für die Rechtsquiltigkeit seiner Gründungen und Vermächtnisse. — Von den Brüderschaften sagt Ignatius Sthrll, daß fie die Frömmigkeit nicht forberten, sondern das Gemeindeleben zerrissen, nichts Gutes, sondern viel Neid und aufrührerische Anschläge im Gefolge hätten. — Als die Pilger des Jubeljahres 1500 aus Rom zurückfehrten, wußten sie wohl viel zu erzählen von ber Tochter bes Bapites (Alexander VI.), die "herlich und statlich geprangt", und welcher ber Papst erlaubt habe, ben britten Mann zu nehmen, obgleich die ersten zwei noch lebten, auch daß einer der Verschmähten des Papftes Sohn, als er zu seiner Buhlschaft ging, erstochen habe, aber bavon, daß fie einem fittlichen Abscheu über dieses Schandwesen Ausdruck gegeben hatten, sagt der gleichzeitige Berichterstatter ebensowenig, als er selbst ihn kundthut. Bielmehr wird vom Papfte ftets als vom "allerheiligften Bater" geredet. Natürlich, warum follten sittliche Ausschreitungen, die man sich selbst in ausgiebigster Beise gestattete, die man auch an ben eigenen Geiftlichen und dem Erzbischofe nicht mehr auffällig fand, nicht auch bei dem Oberhaupt der Chriftenheit geduldet werden? Das sittliche Barometer war fehr tief gefallen.

Auf ber anberen Seite fehlte es überall ba, wo eigene, besonders pekuniare Interessen ins Spiel kamen, ben geiftlichen Oberen gegenüber gar sehr an Achtung und Gehorsam, und ist das eine eigentümliche Beseuchtung der Behauptung, daß der Katholizismus die alleinige Stütze der Autorität sei. Gerade die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde von den Kämpsen ausgefüllt, die mit dem gänzlichen Bersuste der städtischen Selbständigkeit endeten. Anfänglich stand die Bürgerschaft dei verschiedenen Ansässen zur Wahrung ihrer Rechte einmütig gegen den Erzbischof. Dann befanden sich Erzbischof, Kat und Innungen auf der einen, die Patrizier und Pfänner, d. h. die Inhaber der Salzquellen, auf der anderen Seite. Im Jahre 1480 kam es sogar zu Blutvergießen, damit aber zum völligen Siege des Erzbischofs.

Berührten nun diese Streitigkeiten mit dem Erzbischofe immerhin noch tiefere Lebensinteressen, so widern die kleinen Rämpfe um Mein und Dein, welche unter lebhafter Beteiligung ber Bürgerschaft zwischen bem Rate und verschiebenen Mönchsorden an ber Tagesordnung waren, geradezu an. Mit ber größesten Erbitterung tampfte ber Rat gegen die, wie es scheint allerdings zumeist im Unrecht stehende, Komturei St. Kunigunden. Der Streit kam erst zu Ende. als 1511 das erzbischöfliche Kapitel die Ländereien, die Stadt Halle aber die Gebäude berfelben faufte, und die Deutschritter sich nach Thüringen (Zwäten bei Jena) zurückzogen. — Fast zu Totschlag seitens ber Bürger führten Die Häkeleien mit den Paulern (Dominikanern), die ihrerseits es an Schimpfreden nicht fehlen ließen und einmal fogar eine "Handbüchse" über die Mauer legten, als wollten fie auf ihre Gegner schießen (1500). Der trutige Prior Georg Behem nußte beshalb Halle verlaffen. Die Feindschaft wich aber nicht. Am empfindlichsten für die Bürgerschaft äußerte sie sich dadurch, daß die Pauler 1505 ihre Alvaten und Aborte bicht über ber ftabtischen Bafferkunft in die Saale führten, ohne daß der Rat es hindern konnte.

Nicht selten kamen Mord und Totschlag vor und führten fast jedesmal zu Kompetenzkonflikten der verschiesbenen Gerichte. So zwischen dem Rat und dem Bischof von Merseburg, der Komthurei St. Kunigunden, dem Kloster

Neuwerk u.f. w.

Ueberraschend ist, daß schon jene Zeit soziale Erscheinungen darbot, die in der Gegenwart als Zeichen tief stehender Sittlichkeit gelten. Im Jahre 1501 wurden einem gewissen Thilo Drakstedt namhaste Summen Geldes gegen hohe Zinsen anvertraut, mit denen dieser in Bergwerken des Erzgedirges spekulierte. Der Mann konnte schließlich nicht zahlen, wurde flüchtig, und viele Bürger kamen um ihr Geld. Das die eine. Die andere bestand in einem Strike der Salzarbeiter. Als diesen die Forderung höheren Lohnes abgeschlagen wurde, legten sie die Arbeit nieder und bedrohten die Arbeitswilligen.

Nach wie vor stand der Aberalaube in Blüte. Als ein Gehängter acht Tage lang blutete, hielt man das für ein Wunderzeichen. Aus dem Erscheinen des großen Kometen des Jahres 1471 wurde auf großes Sterben, Teuerung, Krieg und Brand geschlossen. Im Jahre 1475 brachte der Pfänner Hans v. Waltheim von seiner Wallfahrt nach dem südlichen Frankreich 44 Gürtel mit, die an die Reliquien der zu St. Maxim bei Aix angeblich beerdigten Maria Magdalena gehalten waren, und schenkte fie an Hallesche Frauen als Hilfsmittel zu schmerzloser Entbindung. Gegen die Berehrung des "heiligen Blutes" von Wilsnad hatte sich seiner Zeit nicht bloß der Rat, sondern auch der Erzbischof erklärt. Als fich aber in der Woche vom 2. bis 8. Juli 1475 aus Thüringen, Franken und dem benachbarten Mansfeldischen große Scharen, 2-300, auch mehr aus jeder Stadt, Manner und Frauen, Junge und Alte, Knechte und Mägde nach Wilsnack aufmachten, wie ohne Sinnen alle Arbeit stehen und liegen ließen, auch nicht einmal Geld mitnahmen, rissen sie boch gar manche Bewohner Halles und der Umgegend mit sich fort. Der Erzbischof aber konnte nichts dagegen ausrichten, weil diese Wallfahrten inzwischen die Anerkennung des Papstes gefunden hatten. Ein ganzes Nest von Aberglauben zeigte sich 1515 bei bem mit grausamster Hinrichtung endenden Prozesse gegen den getauften Juden Bfefferkorn.

Schmerzlich vermißt man bei der damals Halle bewohnenden Generation das Interesse für das deutsche Baterland. Eine gleichzeitige Chronik registriert wohl jämtliche Brände ber näheren und selbst weiteren Umgebung, — sie hatten ja für den Handel der Stadt Bedeutung — aber für die Angelegenheiten des Vaterlandes zeigt sie wenig Teilnahme. Wenn sie über die Verhandlungen wegen des Türkenkrieges berichtet, zu denen der Erzbischof durch den König geladen wurde, läßt sie von einer Begeissterung für diesen Krieg auch nicht das Geringste spüren. Immer nur ist die Rede von der Aufbringung des leidigen Geldes, und um dieses wird gehandelt und gemarktet, obenan von dem allerdings viel in Geldnöten sich besindenden Erzbischof. Ebenso, als es sich 1508 um die Kaiserkrönung handelte. Als der Erzbischof die Keichssteuer von 7000 Fl. zahlen sollte, konnte der königliche Bote lange nicht besriedigt werden, dis endlich die Stadt das Geld dei einem Kausmann in Leipzig besorgte. Sie hatte aber große Mühe, es vom Erzbischof wieder zu erbalten.

Wohl schlimmer noch als in der Stadt stand es um bas fittlich-religibse Leben auf dem Lande. Im Sahre 1469 führte Erzbischof Johannes unter Verschonung ber Kirche, der Geistlichkeit und des Adels die Entrichtung des Behnten wieder ein, was als eine schwere Beläftigung empfunden wurde. Das Dorf Glaucha erhielt 1471 zwar einen Erlaß seiner Fronden an das Amt Giebichenftein, ba aber der Erzbischof neben dem "zehnten Pfennig" den er forderte, dort noch Schanthäuser einrichtete, in benen fich lose Gesellschaft aufhielt, die in die Stadt nicht kommen durfte, sagte man, er fraue die Glauchaischen wie ein Habicht. Dazu war der Bauer hart durch ben Abel bebrückt. Gegen das Sahr 1480 schreibt Ratsberr Spittenborf, die Dorfherren nähmen bisweilen den Unterthanen das Ihrige und frügen nicht danach, ob fie verdürben oder gediehen. Die Rittergüter mehrten und vergrößerten fich, und je weniger der Landadel es den reichen Raufherren der Stadt gleichthun konnte, desto strenger forderte er gemessene und ungemessene Frondienste. Dadurch ging die verhältnismäßige Freiheit der Bauern ganz verloren. damit aber auch ein gut Stück ihrer alten Frommiakeit und auten Sitte.

Es ist zuzugeben, daß die sittlichen Zustände, welche die erste Lutherische Kirchenvisitation des Jahres 1562 vorfand, nicht ausschließlich dem alten Kirchenwesen zur Last zu legen sind. Sie erklären sich zum Teil, wie aus den eben dargelegten sozialen Verhältnissen, so auch aus der Verwirrung der Geister, welche in der Uebergangszeit aus dem katholischen zu dem Lutherischen Kirchentum herrschte. Doch aber ist zu sagen, daß es nie soweit gekommen wäre, wenn die Resormversuche des 15. Jahrhunderts wirklich einen Erfolg gehabt hätten, und wenn die katholischen Kirchenmänner, die dis zu dem genannten Jahre thatsächlich noch das Regiment hatten, ihre Pslicht erfüllt hätten. Die aus Grund der Lissitation erlassen Kirchenord-

nung erklärt aber, daß die Unterthanen hin und wieder in ein robes, mustes, wildes und ungezogenes Leben ge-raten seien. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten sei bei vielen gänglich erloschen, und die Leute brächten, sonderlich in den Dorfschaften, ihr Leben ohne Gottesfurcht und wie die wilden Tiere ohne Scheu zu. Im einzelnen geht aus den Verordnungen hervor, daß der Feiertag oft durch Arbeit, ja durch unnütze Geschäfte entheiligt, die Predigt verfäumt und bas Sakrament nicht gefeiert wurde. Richt nur Fremden, sondern auch Ortsbewohnern wurde unter der Predigt und Meffe in den Gafthäufern Bier und Bein gereicht. Sogar auf den Kirchhöfen zechte man während der göttlichen Aemter Branntwein und hielt ihn dort feil. Den Sonntag entweihte man durch Zechen, Spielen, Raffeln (?), Rennen, Fechten und Tanzen. Es fehlte nicht an Bauberern, die Kryftall gudten, mahrsagten und segneten. Gottesläfterung, Schwören und Fluchen war bei Jung und Allt schier zur Gewohnheit geworden. Dem Pfarrer gab man nicht überall feine Gebühr. Kirchliche Gebäude und Pfarrguter wurden verwustet, Kircheneinkommen vertrunken und ungebührlich verwendet. Sin und wieder fanden fich Leute, die täglich nur in Schenken lagen, soffen und spielten. Besonders beim Pfingstbier und bei den Kirchmeffen herrschte viel Böllerei. Bei den Gelagen fehlte es nicht an Bankereien und Schlägereien. Chebruch, Hurerei, ja fogar Blutschande mußten mit Strafe bedroht werden. Bei Tänzen

trieb man unzüchtig Wesen mit Verdrehen und Schwenken. An unsittlichen Worten und Liedern war auch kein Mangel.

Die Berordnung beutet an, daß die weltlichen und geistlichen Behörden gegen die gerügten Fehler zu nachsichtig gewesen, und fordert größere Strenge. Bereits die für die Bisitatoren erlassene Instruktion aber hatte angeordnet, daß alle untüchtigen Pfarrer entsernt und alle neu anzustellenden vorher eraminiert, auch daß in Städten, Flecken und größeren Dörfern Schulen eingerichtet werden sollten.

Es wäre ungerecht und würde ein falsches Bild geben, wollten wir nicht anerkennen, daß felbst unter ber ungebrochenen Herrschaft des Papsttums Träger einer edleren Geiftesrichtung in Halle gelebt haben. Ratsmeister Spittendorf, der uns ein anschauliches Bild von den Rämpfen zwischen Erzbischof und Patriziern, in welchen er selbst eine hervorragende Rolle spielte, hinterlassen hat, zeigt ein durchaus inniges und durch keine Anrufung von Heiligen bernitteltes Gottvertrauen. Sehr gerühmt wurde ber 1502 oder 1504 gestorbene Wilhelm von Anhalt, der 1471 nach seines Baters, des Grafen Abolf Tode unter bem Namen Bruder Ludwig in den Orden ber Barfüßer trat. "Er war ein inniger Bruder, that in seinem Orden viel Gutes und war ein Vorbild, so daß viele ehrbare und andere Leute fich befferten." Selbst bei bem Sauptvertreter des alten Kirchentums, dem Erzbischof Ernst, bessen Regierungsende von der Bürgerschaft mit Freuden begrüßt wurde, scheint das erschrockene Gewissen zulett noch zum Durchbruch gekommen zu sein. Als er am 3. August 1513 auf ber Moritburg im Sterben lag, fagten ihm zwei Barfuger, er moge guten Mutes fein, fie wollten ihm nicht allein ihre eigenen guten Werke, sondern auch diejenigen des gesamten Barfüßer-Ordens mitteilen, und ware kein Zweifel, daß er mit folchen vor Gottes Richterstuhl als gerecht und felig bestehen könne. Er aber antwortete: "Nein, ich traue, ich begehre eurer Werke nirgent zu, meines Herrn Christi Werk muffens allein thun, barauf verlasse ich mich." Wahrscheinlich hatte er solchen Sterbenstroft seinem Kaplan Clemens Schaw zu verbanken. der später Diakonus in Eisleben wurde. Ob übrigens solche und andere Züge aufrichtiger Frömmigkeit auf die Reformationsbestrebungen vor fünfzig und mehr Jahren als auf ihre Wurzel zurückzuführen sind, steht sehr dahin.

Noch viel weniger sind natürlich die schon frühzeitig in Halle auftretenden evangelischen Regungen, der Widerspruch gegen das Ablagwesen, das Suchen nach wahrem Seelenfrieden, das Verlangen nach der Predigt des lautern Gottesworts und ähnliches als spätgereifte Früchte ber Aussaat eines Cusa und Busch und deren Mitarbeiter anzusehen. Sie weisen vielmehr ausschließlich auf Wittenberg hin. Denn nicht als Borläufer der Lutherischen Reformation, wie man wohl gethan hat, dürfen jene Männer angesehen werden. Ohne Ausnahme zeichnen sie sich vielmehr durch ächt ultramontane Gesinnung aus. Wie Cufas Hauptaufgabe war, die Einheit der Kirche und das Ansehen des Papstes wiederherzustellen (Janffen), so galt auch einem Busch die kirchliche und papstliche Autorität als das "Beilige", wodurch ber Mensch umgestaltet werden muffe. In dem geringen Ansehen der sehr verachteten und verspotteten Geiftlichkeit und in dem Ungehorsam gegen Rom lagen ihm alle Schäden der Zeit verborgen. lobte deshalb wohl auch den Erzbischof vor allem Volke und bem Klerus, fo daß, wie er fagt, eine große Einigkeit entstand, aber der Papst stand ihm doch weit höher, als Bischöfe und Konzilien, er war ihm der "Allmächtige auf bem gangen Erdfreise". Diese Gebundenheit an Rom erftickte in jenen Männern jegliche evangelische Regung, die etwa in ihren Herzen aufkommen konnte, fie ift auch der Grund ihrer jo wenig nachhaltigen Wirsamkeit.

Durch das Vorstehende ist sattsam erwiesen, daß die Reformationsversuche des 15. Jahrhunderts die "neue Welt", die ein Busch erhoffte, nicht zu stande gebracht haben. Es waren vergebliche Versuche. Fast nuten sie uns an wie die verzweiselten Bemühungen eines Lebendigbegrabenen, der den drückenden Sargdeckel zu heben sucht, ohne es zu vermögen. Uns Evangelischen liesern sie den Beweis, daß der christlichen Kirche jener Zeit nicht auf den Wegen des Mittelalters, nicht also durch Gesetzes

predigt, straffe Handhabung kirchlicher Ordnungen u. dergl. zu helfen war, sondern nur durch eine neue Geistesausgießung, durch eine Erneuerung des innersten Glaubenslebens, wie sie die Lutherische Reformation brachte.

Die lautere Absicht, der hohe Eifer, die Thatkraft und Opferfreudigkeit solcher Männer wie Propst Busch, Erzbischof Friedrich und Kardinal Cusa verdient dabei unsere volle Anerkennung. Sie haben gethan, was sie konnten, aber mehr, als sie gethan, konnten sie eben nicht. Die Zeit war noch nicht erfüllet. Sie haben zu ihrer Zeit geleuchtet wie Sterne in dunkler Nacht, ja sie haben vielleicht auch in der Stille in manchem Herzen das Verlangen nach einer besseren Resormation, als sie selbst erstrebten, geweckt, eine solche ins Werk zu sehen, einen neuen Tag des Heils heraufzusühren, war geisteskrästigeren Männern vorbehalten.



## HEOLOGY LIBRARY DLARBNONT, CALIF.

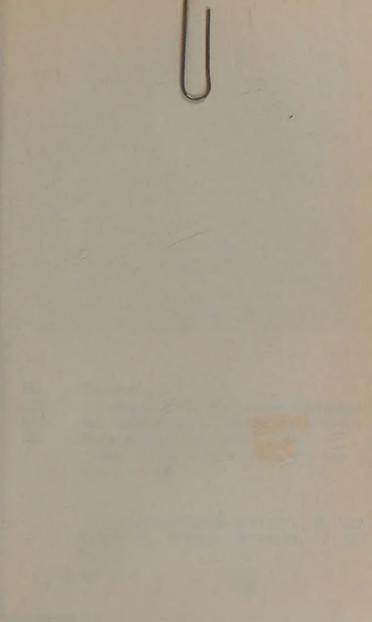

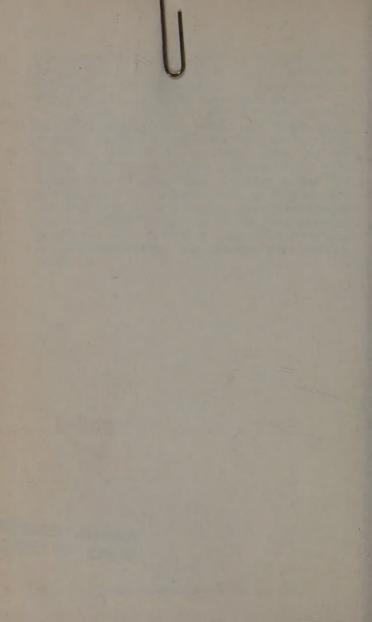

BR 359 H28

N6

Nottrott, L

Versuch einer römischen "Reformatider Reformation. Halle a.S., Verein Reformationsgeschichte, 1901.

56p. 18cm. (Schriften für das de Volk, Nr.38)

1. Halle--Church history. 2. Reformation Addresses, essays, lectures. I. Tit Series.

144695



## Verzeichnis der Schriften für das deutsche Volk.

1. Georg Rietschel, Luther und sein Haus

2. Deinrid Rinn, Die Entstehung ber Augeburgifden Konfession.

l. Abolf Henschel, Balerius Herberger.

- 5. Otto Najemann, Friedrich ber Beife, Rurfürft von Sachfen.
- 6. B. Gennrich, Das Evangelium in Deutschofferreich und die Gegenreformation (1576—1680).

7. Julius Schall, Alrich v. hutten. Ein Lebensbild a. d. Beit b. Reform

8. Frit Baumgarten, Wie Wertheim evangelijn wurde

9. S. Meinhof, Dr. Bommer Bugenhagen und sein Wirten. Dem beutfchen Bolle bargestellt.

10. Aboll Henlchel, Johannes Lasti, der Respirmator ver Pork

11. Frang Blandmeifter, Dresdner Reformationsbuchlein.

12. Georg Rietschel, Luthers feliger Beimgang.

13. Julius Ney. Die Protestation der evongelischen Stände auf ben Reichstage zu Speier 1529.

l. A. Rurd, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig- Calenderg, geboren

Mringelfin han Brandenhurg

15/16, Juliu's Röftlin, Die Claubensartifel ber Augsb. Conf. erläutert.
17. Friedrich Hülfe, Die Stadt Ragdeburg im Kampfe für den Protestantismus wöhrend der Jahre 1547—1551.

8. R. Schmibt. Das beilige Blut bon Sternberg.

19. A. Splittgerber, Kampf u. Sieg b. Evangeliums i. Kr. Schwiebus.

20. Abolf Henschel, Petrus Paulus Bergerius.

21. Beinrich Rinn, Buther, ein Mann nach bem Bergen Gottes.

22. B. Höhn, Kurze Geschichte ber Kirchenresormation in der gefürsteter Grafschaft Henneberg.

23. R. Kok. Lebensbilder aus dem Leitalter der Reformation.

24. Julius Schaff, Dottor Jafob Reihing, einst Jesuit, bann (Kontertif) evangelischer Christ. 1579—1628.

20. Th. For her, Euthers Wartburgsjahr. 1021—1022.

26. Fr. Baumgarten, Der wilbe Graf (Wilhelm von Filescenberg) und die Reformation im Kinzigthal.

27. Rarl Fr. Start, Die Reformation im unteren Augau: in Dienv

mingen und deffen Umaebung.

- 28. Otto Albrecht, Die evang. Gemeinde Miltenberg u. ihr erfter Prebi
- 29. G. Zeitler, Julius Echter bon Meipelbrunn, Fürstbijlhaf von Mürze burg. Ein Beitrag zur Geschichte ber evang. Kirche in Unterfranken

30. D. v. Schubert, Was Luther ind Moster hinein- und wieder hingus.

31/32. A. W. Solle, Reformation und Revolution. Der beutsche Bauern frieg und Luthers Stellung in bemiesten

33. The parten, Gine hochburg ber hugenotten während b. Religionstruge

- 35. Keinrich Rocholl, Dus dem alten Rirchenbuch einer freien Neichst gabt Warnende Bilder aus der Bergangenheit für die Gegenwad in der Steluitenfrage.
  - 86. Heinrich Rocholf, Anna Alexandria, Herrin zu Rappolifiein, eine evangelische Spelfrag aus der Leit der Nefarmation im Kligh
  - 37. Abolf Henschel, Dr. Johannes Beg, der Brestauer Reformator.